**DER RUSSISCH-TÜRKISCHE** FELDZUG IN DER **EUROPÄISCHEN TÜRKEI 1828 UND...** 

Helmuth Graf von Moltke





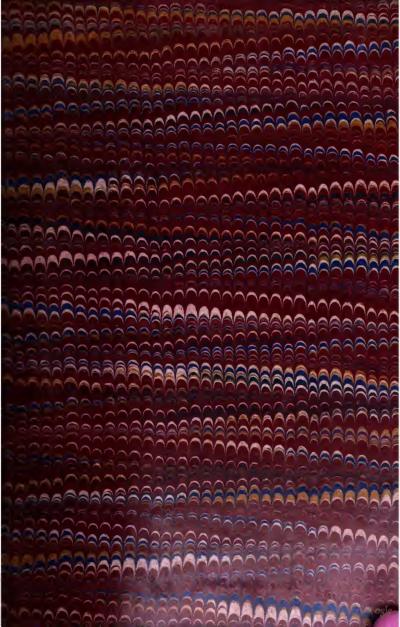

#### Der

# russisch-türkische Feldzug

in

### ber enropäischen Türkei

1828 umb 1829

bargeftellt im Jahre 1845

burch

Freiherrn von Moltke,

Bweite Auflage.

Mit Rarten und Blanen.

Berlin, Drud und Berlag von G. Reimer. 1877. 2 5 FEB 1939 To Unroad

## Inhalt.

### Erfter Theil. Feldgug von 1828.

| Ginleitung. Politifche Berhaltniffe. Die turfifche und Die    |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| ruffifche Armee                                               | 3   |
| Erfter Abichnitt. Rriegotheater. Die Ballachei. Die Do-       |     |
| brudicha. Bulgarien. Die Donaulinie. Der Balfan               | 40  |
| 3weiter Abichnitt. Operationeplane                            | 60  |
| Dritter Abichnitt. Eröffnung bes Feldzuges. Befegung ber      |     |
| Moldau und Ballachei. Uebergang über die Donau bei Ca-        |     |
| tunomo                                                        | 63  |
| Bierter Abichnitt. Die feften Plage ber Dobrudicha            | 73  |
| Funfter Abichnitt. Belagerung von Brailow im Mai und          |     |
| Juni                                                          | 82  |
| Cecheter Abichnitt. Borgeben ber Ruffen in Bulgarien. Die     |     |
| Befechte bei Bafardicit, Rodlubicha und vor Barna             | 104 |
| Ciebenter Abichnitt. Befecht von Jenibafar. Befchreibung      |     |
| von Schumla. Unternehmungen ber Ruffen gegen Diefen Plap      | 116 |
| Achter Abichnitt. Belagerung von Barna                        | 137 |
| Reunter Abichnitt. Berfuchter Entfag ber Feftung. Befecht     |     |
| bei Rurtstepe. Fall von Barna                                 | 182 |
| Behnter Abichnitt. Ginichliegung von Giliftria                | 207 |
| Elfter Abichnitt. Die friegerifchen Borgange in ber Ballachei | 218 |
| 3molfter Abichnitt. Enbe bee Feldzuge                         | 227 |
| Dreizehnter Abichnitt Schluß                                  | 999 |

| 3weiter | Theil. | Felbzug | bon | 1829. |
|---------|--------|---------|-----|-------|
|         |        |         |     |       |

| Ginleitung                                                    | 241 |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Erfter Abichnitt. Wegnahme von Szifebolis mahrend bes Fruh-   |     |
| jahre. Seeunternehmungen ber Turten                           | 255 |
| 3weiter Abichnitt. Eröffnung bes Feldzuge im Dai. Ueber-      |     |
| gang über die Donau und Belagerung von Giliftria              | 260 |
| Dritter Abichnitt. Die Offenfiv . Unternehmungen bes Große    |     |
| Begiere. Befecht bei Gefi Arnautlar und Schlacht bei Ru-      |     |
| ietoticha                                                     | 297 |
| Bierter Abichnitt. Stillftand ber Operationen von Mitte Juni  |     |
| bie Mitte Juli. Ueberichreiten bee Baltan. Gefecht bei Aiboe, |     |
| Jamboli und Glimno. Marich auf Abrianopel                     | 329 |
| Fünfter Abichnitt. Uebergabe von Abrianopel. Die milis        |     |
| tairifche Lage von Conftantinopel. Unterhandlungen, Demon-    |     |
| ftrationen, Friedensichluß                                    | 366 |
| Secheter Abichnitt. SchlußeBemerfungen                        | 391 |
| Unbang                                                        | 403 |

Erfter Theil.

Feldzug von 1828.

#### Einleitung.

Politifche Berbaltniffe. Die Turfifche und die Ruffifche Armee.

Der Kampf, welcher 1828 zwischen Rußland und ber Türkei zum Ausbruche kam, hatte schon eine Reihe von Jahren hindung gedroht. Beibe Mächte beschultigten sich gegenseitig, die Bedingungen bes Traktats von Bukarescht verlett zu haben, und nur ben angelegentlichsten Bemühungen und ber äußersten Geschmeibigkeit ber europäischen Diplomatie war es gelungen, die Wassen-Entscheidung so lange zu vertagen.

Den wahren Grund so vieler Mäßigung auf der einen Seite, gegenüber dem starren Trot auf der andern, hatte ein englischer Staatsmann im Parlament unumwunden ansgesprecheu\*). "Ich fürchte", sagte er, "den Krieg in einer guten "Sache leineswegs, da ich nicht an der Kraft dieses Landes, "ihn anzusangen, und an seinen Hüsseuellen, ihn sertzuseten, "zweisele. Ich fürchte ihn nur in dem Bewußtsein der ungehenern Macht, welche Britanien besitzt, die Feindseligseiten, "in die es verwickelt werden kann, zu Folgen zu steigern, deren "Betrachtung mir Schauber erregt. Es würde ein Krieg von "surchbarem Character sein, ein Krieg nicht bloß zwischen sech"tenden Herren, sondern zwischen streitenden Meinungen, we-

<sup>\*)</sup> Canninge Rede am 12. December 1826.

"bei England unter seinem Panier alle unzufriedenen nut un-"ruhigen Geister, alle über den Zustand ihrer Länder Miß-"vergnügten, schlagsertig treffen würde. Denn wahrlich, es ist "eine Macht vorhanden, welche unter Englands Führung furcht-"barer werden könnte, als irgend eine, die in den früheren "Beltbegebenheiten in den Kampf geführt wurde!"

Wirflich hatten fich auf ber Phrenaischen Salbinfel, in Italien und Griechenland bie Bolter fast gleichzeitig gegen ibre Regierungen erhoben, Berbindungen ber Ungufriedenen aller Länber gaben fich in vielfachen einzelnen Aufftanben fund, und felbft in Rugland fannte man bas Dafein einer weit verzweigten, lang genährten Berfcmerung, welche fpater beim Tobe Raifer Alexanders jum Ausbruche fam. Die Staatsregierungen, welche biefe Beifteerichtung ber Bolfer gu übermachen hatten, waren baber in jener Beriobe fammtlich gur Aufrechthaltung ber öffentlichen Rube und Ordnung mit einanber verbunbet; bie Baffengewalt mußte gur Unterbrudung ber Revolution verfügbar gehalten werben, und ein Rrieg, welcher fich burch gang Europa batte verbreiten fonnen, murbe von allen Machten gleich febr gefürchtet. Dazu tam ber mißliche Stand ber Finangen, ale Folge ber ichweren, nicht längft erft beenbeten Rampfe gegen bas frangofifche Raiferreich, fo bağ ber Friede überall bas entschiebenfte Beburfnig und bie Lofung jenes Zeitabichnittes bilbete. Auch maren bie Befdlußnahmen bee Congresses gu Berona gang im Ginne ber Stabis litätspolitif, man wollte Aufrechthaltung bes Friedens mit ber Pforte und Unterbrudung ber Bolfemruben burd bemaffnetes Ginfdreiten.

Die schwierigste Frage, welche die damalige Politik zu löfen hatte, war der Aufstand der Griechen gegen ihre türkische Regierung. Nach den Grundsätzen, welche nan in Verona öffentlich ausgesprochen, erschien berselbe unbedingt verwerslich, und so wurden auch die Abgesandten der Neu-Hellenen auf

bem Congresse gar nicht zugelassen. Das Glüd ber Zukunft sollte nach bem Ausspruch bes berühmten östreichlichen Staatsmannes nur aus ber Sicherung bes Bestehenben hervorgehen, und bie Weihe ber Legitimität wurde auch über ben Erben ber Kalisen ausgebehnt.

Es war indeg nicht zu verfennen, daß bie Emporung auf Morea aus einer gan; anbern Quelle gefloffen mar, als ber Carbonarismus und bie bemagogischen Umtriebe. Das llebermaß ber Billfürherrichaft und ber Bebrudung batte ben Brieden bie Nothwehr aufgebrungen. Für Altar und Beerb waren fie in einen Rampf gezogen, welcher mit ihrer Befreiung ober ihrem ganglichen Untergang enben mußte. Chriftliche Regierungen tonnten baber auch bie Sand zu Dagregeln taum bieten, welche ihre Glaubensbrüber ber wilben Rachgier ber Moslem überliefert hatten, allein fie wollten neutral bleiben, und bofften, bie Turfen murben bann wohl felbit bes Hufftanbes herr werben, und burch billige Bugeftanbniffe ben gefährlichen Bantapfel entfernen. - Die öffentliche Meinung enticbieb fich anbere. Schon burch bie erfte Erziehung mar jebem Bebilbeten eine Borliebe fur bas Bolt eingeimpft. welches in frubefter Beit Trager ber Gefittung gewesen, und beffen Borbilber noch jest unübertroffen bafteben. bewies man ihnen, bag bas Blut ber Miltiabes und Leonibas burch flavifche Bermifchung entartet, bag Zwiefpalt, Gigeimut, Sabgier und Berrath ben Rampf ber Sellenen entwürdige, und vergeblich ftellte ber Deftreichifde Beobachter am Schluffe ieben Jahres ihre Sache als verloren und beenbet bar. Reben vielem Schlimmen und Entmuthigenben erscholl boch auch wieber gar mande erhebente Runbe von mahrem Belbenmuth, glangenber Tapferfeit und ebelfter Aufopferung. Die barbarifche Buth ber afiatifden Sorben auf bem flaffifden Boben bon Sellas, bie Ausbauer ber Griechen im Biberftand, ibre glanjenben Thaten gur Gee und bie Große ihrer Bebrangniß felbit

erweckten burch ganz Europa die regste Theilnahme. Der Politik zum Trot bildeten sich überall Bereine zur Unterstützung ber Griechen, und Geld, Baffen, Schiffe und Käunpfer strömten ihnen aus eben den Ländern zu, deren Regierungen sie als Rebellen geächtet.

Das Bebenklichste für bie Diplomatie war, bag man sich balb nicht mehr verhehlen tonnte, bie Griechen würden auch wohl ohne die Sülfe ber Europäischen Cabinette ihre Freiheit erringen, und sobald dies Ergebniß sich als möglich herausstellte, entstand zugleich das Mißtrauen, daß irgend ein Nachbar, der Principien vergessend, bem nenen Emportömmling in der Staatensamilie zeitzemäß die Hand reichen und badurch einen danernden Einfluß und eine politische llebermacht begründen möchte.

Die nahe Glanbeneverwandtichaft und bie geographische Lage Ruftanbe liefen bei ber Rampfbereitschaft feiner Beere eben biefen Nachbar als ben bei weitem gefährlichften erbliden. Dlit ber Thronbesteigung Raifer Nicolans mar eine wesentliche Beranderung in ber Politif bee Petereburger Cabinete einge-Soit ber furchtbaren Entladung ber Ungufriedenheit bei Raifer Alexanders Tobe, welche nur burch bie perfenliche Festigfeit und Entschloffenheit bes nenen Berricbers bewältigt worben war, betrachtete man ben Rrieg gegen ben Erb= und Glaubensfeind als einen Abzugstanal für bas Digvergnugen ber Colbaten : Ariftocratie. Freilich gerieth baburch bie neuruffifde mit ber altöftreichischen Politit in Reibung, aber trattateumäßig frand Rugland bas Beidutungerecht über alle unter ber Berrichaft ber Pforte lebenben Griechen gu, in fofern fie feine Glaubeneverwandte waren. Begen ihre Berfprechungen hielt bie türfische Regierung bie Dolbau und Ballachei mit osmanischen Truppen befett. Gie batte bie Berbaltniffe Gerbiens einseitig geregelt, ohne Rufland babei zu befragen, und Die freie Schifffahrt burch die Meerengen bes Bosporus und

ber Darbanellen, welche Rufland jum Bebeiben feiner fubelichen Provingen unentbehrlich ift, wurde unter mannigfachen Bormanten und burch gewaltsame Dagregeln beschränft. Die Rirden ber Briechen lagen in Trummern, ihr Gottesbienft mar geftort, ibr Patriard ermorbet und ber Gefanbte Rußlands, bon bem Diban mit Sohn behandelt und bom Befindel bebrobt, batte Conftantinopel verlaffen muffen. Wie batte alfo Rufland nicht ebenfo in ber Türkei einschreiten follen, wie Deftreich in Italien, Frankreich in Spanien und England in Bortugal eingeschritten waren. Der formelle Rechtspunkt bes Kriegs war ohne Zweifel burch Nichterfüllung ber Traftate ju Bunften Ruflande entichieben, eine andere Frage ift, ob nicht eben jene Traftate gegen bas Bolferrecht felbft ftritten. Die Bforte war feit einem Jahrhundert noch weit ungeschickter im Friedenichließen, als im Rriegführen. Die Unwiffenbeit bes Divans und die Beftechlichfeit feiner Abgefandten machten es leicht, ihm im Drange bes Augenblide nicht nur Brovingen ju entreißen, fonbern auch Bedingungen aufzuburben, welche von unberechenbarem Ginflug maren. Jeber Friedeneichluß enthielt ben Reim zu einem funftigen Rriege, und allein icon bas, einem fremben Monarchen eingeräumte Schutrecht über Unterthanen bes Babifdab, mußte bei willfürlicher Auslegung jebem Angriff ben Schein bes Rechts verleihen. Das gange Berhaltniß zeigte icon ben überlegnen Gieger und ben ermübenben Befiegten.

Europa war seit bem Congres von Berona ben Grundssten nach in zwei Sälften getheilt, auf ber einen Seite England, auf ber anbern die heilige Allianz, und auch diese lettere spaltete sich wieder nach ben Sonder-Interessen ber verschiedenen Staaten. — Destreich allein blieb bem einmal ansgesprochenen Grundsate ber Stabilitäts-Politit bis zum letten Augenblid getreu, es sorberte die Wiederunterwerfung ber Griechen unter ihren Landesherrn, um bemnächst bei der Pforte

auf Bewährung eines gesicherten Buftanbes für jenes Bolf bringen zu können. Abgeseben von ber Bringipienfrage wiberiprach es auch um ber Sanbelsvortheile willen, welche bie Türfei ihm gewährte, ber Unabhängigfeit Griechenlande, noch ju einer Beit, wo fie bereits entschieben war. Wenn es frater bem bebrängten türfischen Rachbar auch in seiner höchsten Roth ben entscheibenben Beiftand feiner Beere nicht gemabrte, fo geschah bies aus einer überwiegenben Friedensliebe, welche folgenden Geschlechtern, und wahrscheinlich unter noch schwierigern Berhältniffen, Die Anfgabe guicheb, welche Deftreich unabweisbar früher ober fpater ju lofen haben wirt, ben Untergang bee Demanifden Reiche zu verhindern, ober ben Bang Diefes vielleicht unvermeiblichen Beltereigniffes zu regeln. Daß aber bas Wiener Cabinet ein gewaffnetes Ginfchreiten Ruglande mit eine neue Ausbehnung, wenn nicht bee Bebiete, fo bod bes Ginfluffes jener Dacht gegen Beften fich gefallen laffen werbe, war bamals feinesweges mit Bahricheinlichfeit . vorauszuseben.

England konnte eine Schwächung der Pforte eben so wenig, als Destreich, wünschen, und mußte schon um der stammverwandten Jonischen Juseln willen dem Griechischen Ausstand entgegen sein. Allein es betrachtete die Befreiung der Hellenen als eine halbvollbrachte Thatsache, für welche die öffentliche Meinung des englischen Bolls sich lant ausgesprochen hatte, und aus welcher es unr noch galt, den möglichsten Gewinn sür sich selbst zu erstreben. Es erkannte aus diesem Grunde durch seine Neutralitäts-Erstärung vom Jahre 1824 früher benn alle Europäischen Cabinette Griechenland als eine Macht de facto und als eine zur Kriegsührung berechtigte Nation an.

Alehnliche Beweggrunde lagen ben Magnahmen ber Französischen Regierung zu Grunde. Ein Bersuch, ben bermaligen Besithtand ber Pforte burch fammtliche Großmächte gewährleisten zu lassen, scheiterte, wie zu erwarten stand, bei bem

Cabinet von St. Betereburg. Das Ottomanische Reich mar in bie Biener Congreß-Acte nicht mit aufgenommen gewefen; eben fo wenig war baffelbe Wegenftanb ber frateren Berbandlungen geworben, welche bie Bebieteausbehnung ber Europäiichen Dachte ichließlich regelten. Rugland wird burch feine geographische und commerzielle Lage burchaus barauf bingewiefen, einen entscheibenben Ginfluß zu Conftantinopel gn üben, obne welchen es weber ben innern flor feiner mittäglichen Brovingen noch bie Ausbehnung feiner Schifffahrt und bie Sicherung feiner Gubgrenze erlangen famt. Diefer Ginflug war ibm burch ben Tractat von Adjermann aufe Reue gefichert. und fo lag fein vorwiegenber Grund vor, aus welchem es ben Sturg bes türfifden Reiche batte betreiben ober bringenb befcbleunigen follen. Aber gang etwas anderes war es, ben Fortbeftant beffelben zu gewährleiften, woburch es fogar Berpflichtungen übernommen hatte, beren Erfüllung unter Umftanben grabegu unmöglich werben fonnte, weil feine Staatsvertrage bie Integrität ober felbft nur bie Erifteng eines Reichs gu fichern vermögen, welches aus inneren Urfachen gufammen bricht. Gine Bereinbarung ber Europäifchen Grogmächte babin, Griechenland gegen bie Türkei, bann aber auch bie Türkei gegen jebe anbere Dacht felbft burch Baffengewalt ichuten ju wollen, mar unter biefen Umftanben nicht zu erreichen. Es tam aber barauf an, ben Nordifden Riefen burd ein Bunbnif weniaftens mit England und Frankreich fo zu verwideln, bag er am felbitftanbigen und einfeitigen Sandeln verhindert wurde. Der Londoner Tractat vom 6. Juli 1827, bei welchem bie Theilnehmer gang entgegengefette Zwede wollten, blieb jeboch abfichtlich unbestimmt seinem Inhalte nach, und zweibeutig in ber Form. Zwar ftellte er feft, bag eine bewaffnete Bermittlung in ber griechischen Angelegenheit ftatt finden, nicht aber welche Berpflichtungen jebe ber contrabirenben Dachte für ben Fall eines Bruches mit ber Bforte übernehmen folle. Auch führte

berfelbe balb zu Resultaten, welche genau bas Gegentheil waren von bem, was man in St. James und ben Tuilerien beabsichtigte.

Umfouft hatte bie Europäische Diplomatie feit 7 3abren ben Divan bearbeitet, verschwendet mar jebe Feinheit, verloren alle Befdmeibigfeit gewesen, Die Pforte verharrte in ftarrer Unbeugsamfeit bei ihrem Trot, und verweigerte mit barbariicher Folgerichtigfeit jebes auf frembe Ginmifchung berubenbe Abtommen. - "Rufland", behauptete fie, "babe bie Tractate "gebrochen burch ben Schut, welchen es ben Rebellen ange-"beiben laffe. Die griechifden Gottesbäufer tonnen erft auf-"gebaut werben, wenn ber griechische Aufftand gebämpft, bann "würden auch die Donan-Fürftenthumer von türkischen Truppen "geräumt werben; bie Bforte habe ben Streit nicht angefangen, "es tonne baber auch bie Rebe nicht fein von Absendung eines "Bevollmächtigten ibrerfeite, um ihn auszugleichen. "Ruftand einen Gefandten iciden, fo moge er nicht auf einem "Rriegefdiff tommen, benn bie Schlöffer am Bosphor batten "Befehl, auf jebes foldes zu feuern." Als Lord Strangford jum Congreß nach Berona ging, ließ ber Großherr ihm fagen: "Er muniche ben hoben Sauptern ben Gegen Gottes und bag "ibre Bemühungen nicht fruchtlos fein mogen. Aber Gott allein "regiere bie Belt. Krieg fei gu allen Zeiten gewesen, weil er "es fo wolle. Wenn es alfo Gottes Wille, baf wieber Rrieg "fein folle, fo würben bie Denfchen es nicht binbern." -Noch 1827 erffarte Gultan Dahmub: "Er febe nicht ein, "woher Bflicht und Beruf ber driftlichen Dlachte tomme, fich "mit Friedenstiften zwischen ibm und feinen rebellischen Unter-"thanen zu befaffen." - Den Londoner Tractat erflärte ber Reis-Effendi für einen Bechfel, welchen fein Berr nicht acceptiren fonne, Die Note mußte unentsiegelt auf fein Rubefiffen niebergelegt werben, und es erfolgte gar feine Untwort.

Die türkische Halsstarrigkeit war von politischer Rlugheit

weit entfernt. Diefe batte offenbar erheischt, baf bie Bforte fich bem Bertrag vom 6. Juli 1827 fügte. Gine bebingte Unabbangigfeit fonnte Die Griechen von bittern Reinden in aufrichtige Anhänger verwandeln; bas Beifpiel Ragufas in älterer, bas Gerbiens in neuerer Zeit fpricht für biefe Bebauptung. Belang es wirklich bie Briechen burch 3brabim Bafcha gu bezwingen, burch wen follte bann ber Egypter wieber bewoungen werben. Rur erft wenn die driftlichen Unterthanen als unter türfifder Sobeit foberirte Staaten conftituirt finb. wird es möglich fein, driftliche Beere gum Schutz ber Ottomanifden Bforte aufzustellen. Die Oberhoheit bes Babifcab über Sellas mare aber bamals noch nicht in Frage gezogen worten. Ben bem Augenblid, wo ber Großberr bem Conboner Bertrage fich fügte, tonnte er in feinen Separatbanbeln mit Rufland auf Englande Beiftand rechnen. Gbenfo batte bie Pforte fein wirtfameres Wegengewicht gegen bas Streben Rußlante nach Alleinherrichaft auf bem Schwarzen Meere finden tonnen, ale indem fie ben Boephorus ben Rauffahrern aller Nationen öffnete. Gin mäßiger Natural- Betreibezoll murbe von feinem verweigert worben fein und ficherte ben Martt ber türkifden Sanptftabt. Wirklich war ber Großberr bereit, ben infurgirten Griechen große Zugeftandniffe gu machen. Er berbieß uneingeschränkte Amneftie. Burudgabe alles confiscirten Eigenthumes, Bieberherftellung ber frühern Borrechte und eine milbere Bermaltung, er entfagte jeber Entichabigung, ben feit 6 Jahren rudftanbigen Steuern, und bewilligte Abgabenfreiheit für ein neues 3ahr. - Dagegen verweigerte er jebe frembe Bermittlung und Bürgichaft.

Man wollte nun ben Pabischab burch bas Erscheinen einer englischen, französischen und russischen Flotte aus seiner Berblenbung reißen. Alles lief aber auf eine Demonstration hinaus, durch welche man glaubte, einen Charalter wie den Sultan Mahmuds II. einschücktern zu können. Die Ermächtigung unter

gewissen Umständen die Wassengewalt gestend zu machen, war dem Admiral Codrington wohl hauptsäcklich in der Vorausssehung ertheilt, daß eben jene Umstände nicht eintreten würden. Unn besehligte aber die türsische Flotte in der Bucht von Navarin Tahir Pascha, der undengsamste, sanatischste, aber anch tüchtigste aller Türken, und so trat am 20. Oktober 1827 das bekannte "untowarded event" ein, welches die osmanische Seemacht vernichtete, ohne den Starrsinn des esmanischen Herrschers zu beugen. Eins der größten Hindernisse, welche Rußland bei seinem Angriss auf die Türkei zu überwinden gehabt hätte, war ganz gegen die Absiecht der übrigen Cabinette beseitigt und der Krieg seit dem Tage von Navarin entschieden.

England befand fich überhaupt burch ben Londoner Traftat und von bem Angenblick an, wo die Pforte sich den Bedingungen dieses Vertrags nicht unterwarf, in einer eigenthümslich verkehrten Stellung. Wider seinen Willen arbeitete es ben Ruffen in die Sände und unmöglich konnte das Cabinet von St. James zu Gunften der Pforte und gegen Rufland bei einem Kriege einschreiten, der wesentlich die Vefreiung Griechenlands zum Ziel hatte, ein Zweck, für welchen es ja mit Rufland gegen die Pforte verbändet war. So blieben benn am Ende diese beiben Mächte einander allein gegenüber siehen, um ihren Streit ohne fremde Einmischung auszussechten.

Wenn man nun fragt, auf welche Kraft gestütt und im Bertrauen auf welche Hulfsmittel die Pforte es wagte, bem gesammten Europa zum Trot, auf ihren Willen zu bestechen, so ist der Schlüssel bieses Rathsels, daß Sultan Mahmud II., selbst wenn dies nicht in seinem unbeugsam sesten Charafter gelegen hätte, fühn und folgerecht sein mußte, weil er nicht nachgiebig und schwach sein durfte, daß er unerschütterlich gegen alle Anmuthungen der Cabinette blieb, weil er zu machtlos in seinem eigenen Lande war, um dem Aussande nachgeben zu tönnen. Denn jedes Zugeständniß, welches er den drift-

Das Band, welches fo verschiedene Bolfer, wie Turfen und Rurben, Arnauten und Araber unter einer Berricaft jufammenhalt, ift nachft bem gemeinfamen Glauben bie Unbanglichkeit an die Dynaftie, welche fie icon feit 5 Jahrhunberten beberricht. Der 30te Regent biefes Stammes in 18ter Generation war am 28. Juli 1808 burch eine Emporung ber Janiticharen jur Berrichaft gelangt. Ihnen opferte Dabmud feinen Bruber Muftafa auf und war ber lette lebenbe Sprößling in geraber Abstammung Demans. 218 fpater fein Cohn Abbul-Bamit bas männliche Alter erreichte, ftarb berfelbe ploglich im Gerail. Babireiche Aufftaube in ben Provingen, besonders aber die Meuterei ber Janiticaren in ber Sauptstadt bedrobten indek ben Babifcab unaufborlich und mußten burch immer neue Opfer beschwichtigt werben. Furchtbare Feuerebrünfte bezeichneten bie Unzufriedenheit biefer wilben Menge und ein Begier nach bem anbern fiel ihrer Buth jur Gubne. Die Janitscharen erlangten endlich Butritt im Divan felbft und Stimme bei beffen Berathungen. Reine Magregel zu Gunften ber driftlichen Unterthanen (Rajabs) mar jest mehr burchzuseten, und boch murbe eben biefe entartete Milig, welche bie Pforte in Rriege mib Banbel verwidelte, im Telbe überall gefchlagen, fo bag fie ale ber mabre Grund ber biplomatischen Berwegenheit zugleich mit ber militairischen Ohnmacht bes Reichs bezeichnet werben muß.

Lange und bittere Erfahrung hatte Sultan Mahmud die Ueberzeugung aufgedrängt, daß es ummöglich sei, neben der Macht der Janitscharen seine eigene Regterungsgewalt geltend zu machen. So war in ihm der unerschütterliche Entschluß begründet, diese Prätorianer des Islam zu vernichten; ein Unternehmen, in welchem bereits 5 seiner Vorsahren den Thren, und 2 das Leben eingebühlt batten.

Als bie fiegreichen Unbanger Osmans bie iconften ganber breier Belttheile überzogen, liegen fie ben llebermunbenen die Bahl zwischen Tob, Bekehrung ober Tribut. Nach bem Roran geborte bie Erbe bem Babifchab, als bem Schatten Gottes, aber bie Moslem follten nicht felbft bas land bauen, fonbern waren fammtlich beftimmt, bie Baffen gur Berbreitung ihres Glaubens zu führen. Es mußte ihnen baber willtommen fein, wenn ein großer Theil ber befiegten Böller fich als "Rajah" unterwarfen, und fie maren weit entfernt von einer unbedingten Undulbfamteit und Befebrungemuth. Die Rajah behielten nicht nur bas Recht ber Ausübung ihrer Religion, fonbern fie blieben auch, gegen Erlegung von Ropf- und Grundfteuern im Befit ibrer Gu-Die Demanischen Rrieger bingegen murben belebnt mit Sanbereien, ober genauer, belehnt mit bem Recht, bie Abgaben ber Rajah auf einem gemiffen Bebiete gu erheben. unter ber einzigen Bedingung, felbft fur ben 36lam in ben Rampf zu gieben, ober wehrhafte Streiter zu Rog und gu Juß ins Weld zu ftellen.

So bilbete sich im Orient ein vollständiges Lehnwesen aus. In der Türkei waren die Osmanly was der Abel in Europa, die bevorrechtete, steuerfreie, waffentragende Elasse, mit dem Unterschied jedoch, daß sie nicht wie die christichen Ritter durch gemeinsamen Glauben und gleiche Abstammung mit der Masse bes Volks sich verschmolzen.

Eben bie Berhältnisse, welche in Europa bie Lehnsreiterei burch stehende Heere verdrängen sießen, machten im Orient neben den Spahis und Timarshs die Janitscharen nothwendig. Diese ergänzten sich ursprünglich aus Christenkaben, Abschamsoglu — meist Bulgaren, welche früh dem väterlichen Heerd und Glauben entrissen, die eifrigsten Andager der neuen Lehre wurden. Sie waren es, welche Constantinopel eroberten, Belgrad und Rhodus erstürmten,

und ben Halbmond unter bie Mauern von Bien trugen. Aber eben bies Fuhvoll, welches burch brei Jahrhunderte bie Stüte bes Osmanischen Reichs geblieben, wurde durch außermilitairische Ursachen bie Quelle seines Berberbens.

Einer gänzlich unumschränkten Regierung gegenüber suchten bie Türken Schutz gegen Willtür und Sicherheit der bürgerlichen Verhältnisse in geschlossenn Körperschaften. Solche waren die Ulema oder Diener des Gesetzes, die Innungen und Jünste in den Städten, besonders aber die weitverbreitete Körperschaft der Janitscharen. Zu Mahunds Zeit gab es 196 Ortas, in welchen 400,000 Mann eingeschrieben waren (die berüchtigte 31 te Orta allein zählte 30,000 Köpse) und dech konnten von diesen allein nur 40,000 wehrhafte Streiter ins Feld gestellt werden, denn Handwerser und Beamte, Reiche und Arme, Greise und Kinder waren in die Verzeichnisse der Janitscharen ausgenommen, um der Vortheile dieser Corporation theilhaft zu werden.

Schon Gultan Selim batte ber Beniticheri bie Mifam bichebib, ober bas regelmäßige Militair, entgegen gestellt. aber biefer Berfuch führte zu einer wuthenben Emporung ber ersteren. Die Rafernen ber neu errichteten Truppe wurden erfturmt, fie felbit theils niebergemacht, theils zerfprengt, und Sultan Selim bufte fein Beginnen mit bem Leben. Dennoch nahm Dabmub ben Plan feines Oheims mit Borficht wieber auf, und führte ibn bem Dliftvergnugen und Begenanftrengungen ber Janiticaren jum Trot mit Schlaubeit und Ausbauer jum Biel. Unter allerlei Bormanben und unter vericbiebenen Ramen bilbete er Truppen, welche regelmä-Big und reichlich befolbet, nach europäischer Art einegerzirt und gefleibet, in ungeheuren Rafernen verfammelt murben. Der neue Janiticharen-Aga wurde jum Baicha ernaunt und bie Astjeri-Dabammebje unter feinen Befehl geftellt. Der neue Janitidaren = Baida war bem Großberrnu nbedingt er-

geben, und ebenfo entichloffen, wie biefer felbft, bie Billfurberrichaft ber roben Menge zu brechen, welche ihn als ihr Saupt und ihren Beiduter erwählt batte. Rach mehreren frühern Unebrüchen tam es endlich in ber Racht vom 13. auf ben 14. Juni 1826 zu einer furchtbaren Emperung ber 3aniticharen. 3bre Buth richtete fich junachft gegen ihren Aga, beffen Berrath fie abueten. Aber Suffein hatte fich in bas mit ftarten Mauern umidloffene faiferliche Geraj, auf ber Landfpite gwifden bem Safen und bem Marmora - Dleere geflüchtet, wo fich auch ber Großberr befant. Die Aufrührer gunbeten ben Bforten-Balaft und bie Bohnung bes Iga au. ließen burch öffentliche Ausrufer alle Janitscharen, sowie bas Corps ber Dichebebichis ober Baffenfdmiebe nach bem Gt= meiban ihrem Cammelplat entbieten, und bezogen bort am 15. in großer Angabl eine Beimacht, wo fie ihre Reffel ale Zeichen offener Emperung umfturzten und ben Gultan als Gianr verminichten.

Dieser hatte nuterbeß die Ulema und den ihm ergebenen Scheif-ül-islam, das Oberhaupt der Geistlichkeit, im Seraj versammelt. Die bei Scutari lagernden asiatischen Truppen unter Mohammed Pascha wurden eiligst nach Constantinopel übergesett und vereinten sich mit dem Hussein erzgebenen Beobachtungs-Corps an der europässchen Seite des Bosphorus. Vor allem aber beruhte die Hossinung des Großherrn auf den regelmäßig geordneten Topbschis oder Artilleristen und Anmberadschis oder Bombardieren, welche 8000 Mann start und mit Geschüt versehen in Tophana und Hassissischer und der Bombardieren werzen war, wenn die Jauitscharen die Oberhand behielten.

Geftütt auf diese Baffengewalt und auf die moralische Macht eines Fetwa des Scheit-ül-islam, welches die bor 400 Jahren burch Habidi Bedtasch geweihte Institution der Janitscharen verfluchte und aushob, trat der Großherr mit

bem Sanbschaftischerif, ber heiligen Fahne ber Glänbigen, ans bem Seraj hervor, und erklärte seinen unerschütterlichen Entschluß, die Janitscharen bis auf ben letzen Mann zu vernichten. Schon früher waren die angesehensten Bürger Constantinopels bewassnet worden, um sich selbst gegen die Willstür der Meuterer zu beschützen, welche Leben und Sigenthum durch Feuer und Plünderung bedrohten. Der unbengsame Wille des Erben der Kalisen, geweiht durch die Zustimmung des Scheitsülstelam, der Anblick des heiligen Banners (eines Stücks vom Kamisol des Propheten) und die Vetrachtung der eigenen Gefahr versammelte alsbald eine zahllose Menge um den rechtmäßigen Herrscher, und die Aufrührer sahen sich inmitten der großen Stadt vereinzelt.

Entidloffen rudte nun ber Gultan gegen ben Et-meiban vor, bie Beidute murben aufgefahren und bie Rafernen ber Banitidaren in Brand geftedt. Babrend Rartatidenicuffe bie Menterer, welche Wiberftand leifteten, nieberftredten, ließ man ibnen rudmarts bie Ausgange gur Blucht offen, febr bamit gufrieden, wenn fie entwichen. Zablreiche Sinrichtungen folgten. Die Borfteber ber Bunfte, welche es' mit ben Sanits fdaren gehalten, bugten mit ihrem leben, und gange 3mungen, 3. B. bie Samalis ober Lafttrager, bie Tulumbabichis ober Sprigenleute, überhaupt an 16,000 Menfchen, wurden nad Mien verbannt. Dit berfelben Strenge verfuhr man in Abrianopel, Smbrna, Bruffa und ben übrigen größern Stabten bes Lanbes. Die gefürchteten Jamats murben unter bem Borwand von Belbablung ans ben Darbanellenichlöffern gelockt, bann von Arnanten und Topbidis überfallen, und theils ermurgt, theils auf bie Flotte geschickt.

Eine neue furchtbare Fenersbrunft in Constantinopel befundete die Nachemuth der Unterdrückten, allein der Anfruhr wagte nicht effendar loszubrechen. Biele Tausende von Janitscharen waren in der Hauptstadt und im Lande zerstrent, aber p. Weitte, rust dieung, 2. Auft. ihr Corps war vernichtet und bas große Werf ber Zerstörung vollbracht. Mit Einem Schlage war bas Gewicht, welches die Türfei durch Jahrhunderte in die politische Waagschale Europas geworsen, verschwunden, und der Osmanische Herrscher pries sich glücklich, das Osmanische Heer vernichtet zu haben, in einem Augenblick, wo die Hälfte seiner Unterthauen in offener oder versteckter Empörung gegen ihn stand, und wo die Schaaren seines gefürchteten Nachbars bereit waren, in Nien und Europa einzudringen.

Unter solchen Umständen mußte dem Größberen freilich Alles daran liegen, Zeit zu gewinnen, um an Stelle des Zerstörten Neues aufbauen zu können. So kam nach endstofen Zögerungen am 25. September desselben Jahres die Convention von Alferman zu Stande, deren Bedingungen so lästig waren, daß die Pforte selbige wohl niemals geschlossen hätte, ohne die vorbedachte Albsicht, sie zu brechen, sobald man die Kraft dazu haben würde. In seinem Hattischeris vom 20. Dezember 1827 erklärt der Sultan unumwunden: "es "müsse sienen Unterthanen einleuchten, wie er nur um Zeit "zu gewinnen, bisher freundschaftlich gegen die Ungläubigen "zu Werke gegangen, deren geborener Feind jeder Mos"em seit."

So waren alle Künste ber Diplomatie an bem Starrsum ber türkischen Regierung, ober vielmehr an ber Gewalt ber Berhältnisse gescheitert, und ber Krieg immer unvermeiblicher geworben. Sultan Mahmub fühlte wohl, daß nur Wassensersolge seinen unerhörten Neuerungen die nöthige Weihe in den Augen der Moslem geben konnten, und die Bildung eines Heeres, welches den Europäischen Schaaren gewachsen und ein folgsames Wertzeug in seiner Hand sein konnte, war das Augenmert seiner eifrigsten Bemühungen.

Die Ginrichtung ber Timarin und Sipahi founte um fo mehr fortbestehen, ale bie Regierung burch Gingieben ber Lehne die Mittel in Händen hatte, sich der Treue und Ergebenheit dieser Reiterei zu versichern\*); dagegen wurde statt der Janitscharen ein stehendes heer von etwa 48,000 Mann in kurzer Zeit geschaffen, europäisch gekleidet, bewassnet und andezereirt. Der Großherr leitete persönlich ihre Uebungen, nachdem er sich selbst durch Europäer hatte im Cavalleriedienst unterrichten lassen.

Die Reubeit biefer Ginrichtungen, ber Biberwille, mit welchem bas Bolt fie aufnahm, ber Drang ber Berhältniffe und bie Rurge ber Beit machten freilich, bag Alles übereilt Unter feinen eigenen Glaubensgenoffen fant Dabmub nicht einen einzigen erleuchteten Dann, welcher ibm rathend und helfend gur Geite geftanben mare, alles mußte burch bie Fremben und burch bee Gultane eifernen Willen Die Mannschaften wurden mit Bewalt in ben Dörfern ausgehoben, oft an Retten nach Conftantinopel geführt und bort als Gefangene bewacht. An gebilbeten Offizieren fehlte es ganglich und boch geftattete bas religiöfe Bornrtheil nicht, Fremte als Befehlsbaber anzustellen. Chenfo blieben auch die Rajah ganglich vom Waffenbienft ausgeichloffen. Unter ben Doslem mablte man bie jüngften, weil man hoffte, fie noch am schnellften an ben läftigen 3mang ber Ordnung und Bucht gewöhnen und am längsten behalten Aber ber Biberwille biefer Leute, ihre enge zu fonnen. Unterbringung in ben ungeheuren Rafernen, ihre Lafter und ichlechte Lagareth = Einrichtungen lichteten auf eine furchtbare Weise bie Reihen, fo bag ftets neuer Erfat nothwendig wurde. Es entftand ein Seer nach europäischem Mufter mit

<sup>&#</sup>x27;) Birklich ftellten fich auf bas Gebot bes Großberrn felbst im Jahre 1838 furz vor Ausbruch ber Feindfeligkeiten gegen Dehmed Alfy bie in Sprien belehnten Timarths mit Pferd und Baffen zu Gonflantinovel ein, trop bem, daß Ibrabim bas Land befest bielt.

rufsischen Jaden und türkischen Beinkleibern, mit tartarischen Sätteln und fränkischen Steigbügeln, mit englischen Säbeln, französischen Reglements und Instructeurs aus allen Ländern, bestehend aus Timarioten ober Lehnstruppen, aus Linientruppen mit lebenslänglicher und Landwehren mit unbestimmter Dienstzeit, bei welchen die Führer Recruten und die Recruten Kinder waren. — Das glänzende Aussehen, die Pracht der Bewaffnung, der tollfühne Muth der frühern Osmanischen Schaaren war gewichen, und doch hatte das neue Deer eine Eigenschaft, die es über alle die zahllosen Schwärme stellte, welche die Pforte früher ins Feld geseitet hatte — es gehorchte.

Das Osmanische Reich stand in ben Jahren unmittelbar vor Ausbruch bes russischen Krieges am Nande bes Abgrunds. Das türkische Heer war durch ben Padischah in Constantinopel, die türkische Flotte durch die Franken bei Nadarin vernichtet. Die russischen Erneichte berrit aund der europäischen und an der asiatischen Landesgrenze bereit zum Einbruch. Morea wurde von den Franzossen beseitz, und Ibrahim Pascha dort durch Hunger und Meuterei ausst Acuserste bedroht. Die griechische Flagge war frei, das Mittelländische Meer durch die Flotten der großen Seemächte gesperrt. Dazu die höchste Finanzverlegenheit, theilweiser Ausstand und allgemeine Unzufriedenheit im Innern. Wohl mochte der Großherr seinem Bezier schreiben: "Nimm Deinen Geist zusammen, "denn Allah weiß es, die Gesahr ist groß."

Dennoch gab Sultan Mahmub nicht nach, "nur mit bem "Sabel in ber Fauft wollte er verlieren, was seine Verfahren "mit bem Sabel in ber Fauft erworben." Seine Politif war, um jeden Preis erft mit ben rebellischen Griechen fertig zu werben, bann sich gegen die auswärtigen Feinde zu wenden. Allein in Morea unterlagen seine Waffen und die Bedingungen einer Amnestie, welche die Pforte endlich bot, wurden

burch die neugriechtsche Regierung zurückgewiesen. Auch durch die ungerechte Beraubung und Berbannung von 20,000 katholischen Armeniern nach Assen wurde die Lage des Reichs um nichts gebessert. Das Wort des russischen Diplomaten: "l'intervention se sera par einq puissances, ou par trois, ou par une" mußte endlich in Erfüllung gehen. Nach alle dem kann es nicht überraschen, wenn die Pforte zu dem Kannfgegen Ausstand, wiewohl er lang genug als unvermeiblich gebroht, dech fast ganz unvorbereitet erschien.

Man hatte feit 1822 bie Greugfestungen an ber Donau wieber aufgebaut und vor ber Laubfront von Conftautinopel ungeheure Rafernen aufgeführt, welche als betachirte Forts angeseben werben fonnen. Durch Dungverichlechterung und Beraubungen hatte man gefucht, fich Gelomittel zu verschaffen, und aller Fleiß mar auf Bilbung einer Streitmacht verwendet worben. Aber bie neuen Ginrichtungen waren ju jung, um Burgel faffen gu fonnen, und bas Beer in einem Buftanbe, baß ce unmöglich ben ruffifden Schaaren gegenüber in offener Schlacht Stand halten fonnte, auch ju wenig gabireich, bag nicht, gemiß febr gegen feinen Bunfc, ber Großberr abermals Buflucht zu ben unregelmäßigen afiatifchen Schwarmen nehmen mußte. Die wenigsten Provingen in Europa trugen gu ber Rriegelaft bei. Um fich nicht einen neuen Teind gn erweden, beftätigte ber Großberr bie ferbische Berfassung und begnügte fich mit Raturallieferungen biefes Fürftenthums. Die Ballachei und Molban wurden als unhaltbar erfannt und gur Musruftung ber Donaufeftungen möglichft ericopft. bie Infeln und ein Theil Livabiens ftand fur fich felbft, bie Turfen in Epirus und Theffalien gegen bie Emporer in Baffen. Aus Bosnien, einer vorzugeweise friegerischen nub muselmännischen Preving follten 40,000 Mann gegen bie Dring vorruden. Allein bort war man enticieben gegen bie Reformen bes Gultans. Die Janitscharen behaupteten ihren

Ginfluß und Riemand wollte fich bem Zwang bes nifam unterwerfen. Abburrachman Baicha jog es bor, ben Raiferlichen German burch einen feiner Offiziere borlefen gu laffen, aber biefer und bie mitgebrachten europäischen Rleibungeftude wurden von ber wuthenden Menge in Stude gerriffen, und Bosnien ftellte mabrent bes gangen Gelbings nicht einen Dann jum türfischen Seere; ja man batte Mube bie Bosnier, die fich icon in ben Donanplaten befanden, bort gu= rud zu halten. Bulgarien war zur Salfte von griechischen Chriften bewohnt, welche man nicht bewaffnen burfte. Die meiften unregelmäßigen Truppen mußten aus Mfien berangejogen werben, und auf biefe war mabrent bes Winters gar nicht zu rechnen. - Die einzige hoffnung ber Türten auf andwartige Bulfe war auf Berfien gerichtet, allein nach einem furgen und glangenden Gelbzug batte ber General Bastjewitich ben Frieden vom 2. November 1827 erzwungen, in welchem ber Schach bas Chanat Erivan abtreten und eine Entichabi= gung von 18 Millionen Rubel zu gablen fich verbindlich maden mußte. Durch biefen ganbererwerb batte Rufland feine noch nicht unterworfenen Cancafifden Besitungen völlig umichloffen und war auch in Mfien ber immittelbare Grengnachbar ber Türkei geworben. Richt unwichtig war babei ber geiftige Ginfluß, welchen Rufland burch ben Befit bon Etidmigfin, ber Refibeng bee Catholicos ober religiöfen Oberbaupts ber Armenier, auf biefe gablreiche Claffe von Unterthanen ber Bforte gewonnen hatte. Es gelang zwar ben Schach gu überreben, fich ber läftigen Friedensbedingungen burch einen neuen im Frühjahr 1828 erfolgten Bruch zu entgieben, allein bas fraftige und felbständige Sanbeln bes ruffifden Generals brachte abermals bie Angelegenheit zu einer ichnellen Enticheibung und zu bem Frieden von Turtmanntichai am 22. Februar 1828. Schon bevor bie Türken gegen Rufland ins Gelb rudten, war Berfien gebemuthigt

und der Friede unter noch härteren Bedingungen hergestellt. Das Corps des Fürsten Pastjewisch tonnte numittelbar gegen die assatischen Besitzungen des Großberrn verwendet werden, welcher nun hier ein besonderes heer aufzustellen hatte, und dadurch genöthigt war, seine Macht zu theilen.

Es ift unmöglich, bie eigentliche Bahl ber Streiter genau anzugeben, welche bie Bforte gegen Rufland in ben Rampf führte. Rach einem aus ber Canglei bes Grofvegiers befanut geworbenen Berzeichniffe bestanden in Europa und Mien bie unregelmäßigen, von ber Pforte nicht befolbeten Schwärme (abgeseben von dem allgemeinen Aufgebot aller Dloslem, welche im Fall ber Hoth bie Baffen ergreifen follten) aus 97,050 Mann, großentbeils afiatifder Reiterei: die befoldeten Truppen bingegen betrugen 80,000 M. Infanterie ber lettern war in 33 Regimentern ju 3 Bataillons à 500 M. formirt, jedes batte außerbem 120 M. Artilleriften, welche eine besondere Compagnie bilbeten und 10 Regimentsgeschüte bedienten. Biergu tamen noch 2 Regimenter Boftanbichis ober Garbe, mit 6000 Ropfen, alfo überhaupt etwa 60,000 Mann Infanterie. Die Cavallerie jählte 10,000 Sipabis ober Lebnereiter und außerbem 2600 Mann regulärer Cavallerie, welche 4 Regimenter gu 6 Escabrons à 152 Pferbe bilbeten, überhaupt also 12 bis 13,000 Bferbe. Die Artillerie bestand aus 8 reitenden. 84 Guf-Compagnien und 2600 Dann Sappeurs, Mineurs und Bombarbiere; ferner aus 41 Fuhrwesen-Compagnien. ber mitgeführten Feldgeschüte ift nicht genau ju ermitteln, mochte aber in Berudfichtigung bes Terrains und ber vielen festen Buntte verbaltnigmäßig nur geringe fein.

Die gesammte bisponible Streitmacht tann hiernach gegen 180,000 Mann betragen haben, wobon minbestens ein Drittheil Cavallerie.

Die Betleidung der neuen Infanterie bilbete ben Ueber-

gang ber morgenfantischen gur abenblanbischen Tracht. Gie bestand aus wollenen Westen, über welche ein weiter Tudred getragen wurde, ber bis an bie Buften reichte und voru qugeheftelt mar. In Die Stelle bes Turban mar Die Schubarra getreten, eine melonfermige vielfarbige Tuchmute obne Schirm. Den Uluterleib fcutte eine mehrfach umgewundene rothe Binde. Das affatifde Beinkleit von bunkelm Tuch war beibehalten worben, und lief, bis zum Anie febr weit, miten in enge Salbtamafchen aus. Die Ramafchen waren von mafferbichtem Gil;, bie Schuhe fehr weit, meift aus rothem Leber. An bem Filamantel bing eine Rapute bei gutem Wetter über ben Rüden, welche bei ichlechtem über bie Ropfbebedung gezogen murbe. Das Bewehr, bon frangofifdem Caliber und mit Bajonett verfeben, war meift aus Belgifden Kabriten geliefert. ber Gabel ftart gefrümmt. Gine Renerung bilbete endlich noch die Patrontafche. Bewaffnung und Befleibung waren im Gaugen ber Eigenthumlichfeit ber Truppe, bes Clima's und bee Terraine wohl augemeffen.

Obwohl biese Aufanterie ju regelmäßigen geschlossenen Bewegungen mühjam eingeschult war, so werben wir sie boch später, und grade bei solcher Gelegenheit, wo ein fühner Muth sie hinreißt, ben lästigen Zwang abstreisen und uach altgewohnter Art ihrem Gegner in Schwärmen zu Leibe geben seben.

Die Cavallerie war ähnlich befleibet. Sie führte sehr breite, vorn etwas gefrümmte Pallasche, bazu Carabiner und Pistolen. And hier erstreckte die nene Dreffur sich mehr auf eine gewisse Disciplin, als auf Manövriren und versammeltes Unreiten. Das Ungestüm der türkischen Schwärm-Attake war bamals noch nicht tunftlich gebrechen.

Die Pferbe, vorzüglich bie ber afiatischen Sipahis, sind klein, meist unansehnlich, aber feurig, folgsam, unermüblich, jeber Anstrengung und Entbehrung gewachsen. Die Aurbifden Pferbe und bie aus Givas (bem alten Cappabocien) find gewohnt, an ben Fugen gefeffelt, Die Site bes Mittags und bie Ralte ber Racht unter ihren "Tichull"-Decten ansjuhalten. Sie werben gewöhnlich nur einmal bee Tages getrantt, und bleiben in Ermangelung ber Berfte auch bei blogem Raubfutter fraftig. Der leichte und biegfame Balann, ober Filgfattel, bleibt Tag und Racht auf bem Thiere liegen. jo bag ber Reiter jeberzeit, auch bei bem unerwarteiften lleberfall, fein Rog bereit findet, ibn aufzunehmen. Die Baumung, ift für die fo folgfamen Thiere überaus icharf und barauf berechnet, fie aus ber Carriere ploglich pariren und berummerfen zu fonnen. Die Scheeren ber Bebiffe find oft 4 bis 6 Boll lang und ftatt ber Rinnfette ift ein eiferner Ring angebracht. Der ringförmige Beschlag ift vortrefflich. Die Gifen werben talt geschmiebet, fint febr bunn und leicht, liegen aber bed 4-6 Wochen und ichuten ben Suf in bem fteinigen Terrain febr gut. Obwohl fie gang ohne Stollen find, reitet ber türfifche Reiter unbedenflich einen mit Berölle überschütteten fteilen Abbang, burch Balb und Westrupp in vollem Rennen binab. Es werben nur Bengite geritten, ba Die Stuten jur Bucht babeim bleiben, auch überhanpt theurer bezahlt werben.

Obwohl bie Artillerie ihrerseits Fortschritte gemacht hatte, so war sie, namentlich was Manöveirfähigkeit betrifft, mit ber ihrer Gegner gar nicht zu vergleichen. Die türkischen Pferbe bequemen sich sehr schwer zum Ziehen und man mußte baber meist Ballachische anwenden, wie denn auch jest noch alle Kutscher in der Türkei Blachen sind. Die Geschütze waren 3, 6, 8, 12 und 24 Pfünder, plump affütirt, und die Kugeln sehr schlecht gegossen. Die Wirkung dieser Artillerie in der Feldschlacht konnte nie sehr groß sein, dagegen war sie von moralischem Einfluß anf die Türken, welche einen großen Werth auf möglichst schweres Geschütz legen.

Ungeheuer war noch immer ber Troß eines solchen Heeres. Nicht allein die hohen Verwaltungsbehörden und ihr Gesolge zogen mit dem Bezier ins Keld, sondern auch die zahlreiche Dienerschaft der Pascha's, der Kadi-asser oder Oberrichter, die durch Tartaren besorgte Feldpost, die Imam oder Geistlichen, die Derwische oder Mönche und ganze Schwärme von Anechten, Kaufleuten, Handwertern, Tänzern, Gautlern und andern Gesindels. Da man für sämmtliche Truppen Zelte, Getreibe-Verräthe, Ochsen und Schlachtvieh, selbst Hunderte von Hunden zur Sicherung der Läger mitsührte, so war natürlich der Schwarm unermeßlich. Dieser ganze Schwall von Menschen und Bestien stand unter dem Bonaldbasch, welcher mehrere Hundert Alaitschasses und Metherdschi oder Fourierschützen zu seinem Beistand batte.

Die Bertheilung ber oben angeführten Streitmacht war ungefähr folgenbe:

In Conftantinopel und am Bosporus blieben 30,000 Dann unentbehrlich, um bie Rube in ber Sauptstadt aufrecht zu erhalten und bie festen Schlöffer an ber Meerenge zu besethen. Die Darbanellen erheischten 7000, verschiebene nicht auf bem eigentlichen Rriegsschauplat gelegene Teftungen in Europa und Afien 25,000 Mann. Den Griechen in Theffalien ftanben 10,000, ben Ruffen in Rlein: Afien 30,000 Mann gegenüber; in ben Blaten an ber Donau und in ber Dobrubicha 25,000. Das Referve-Lager ju Abrianopel betrug 30,000, und fo blieben für Schumla nur etwa 25,000 Mann übrig, welche jeboch meift aus regulairen Truppen besteben mochten. Diese Angaben beruben aber fast nur auf Schätzung und Bermuthungen. Die Truppen tamen erft nach und nach, jum Theil febr fpat, auf bem Rampfplat an, und es ift gewiß, bag bie Turten ju Unfang ber erften Campagne äußerft ichwach, im Laufe berfel-

ben fich allmählig verstärtten. Bur Beit als bie Ruffen ben Bruth überichritten waren bie Engraffe bes Baltan noch unbefest. Erft am 31. Mai, ale Brailow icon feit 14 Tagen belagert mar, brach Suffein Bafcha, ber Gerastier, von Conftantinovel nach Schumla auf. 3bm folgte etwas frater Ruri Bafcha mit einer zweiten Abtheilung, und am 3. Juli maricbirte ber Capuban Baicha 3ffet Mehmet mit Jugvolf und Reiterei nach Barna ab. Der Grofpezier Mebemet Gelim felbft aber verlief bie Sauptftabt erft Anfange Auguft, um nach Abrianopel abzuruden, als Schumla icon feit Wochen von ben Ruffen berannt wurde. 12,000 Affiatifche Reiter unter Ticharam Oglu langten erft nach bem Fall von Barna zu Conftantinopel an. Bon Saufe aus batte bie Bforte alfo nichts bieronibel ale bie Befatungen ber Donau Blate.

Die Fürstenthumer, und selbst anch Bulgarien mit Ausnahme ber Festungen, waren als unhaltbar aufgegeben und bie Bertheibigung auf bas Gebirge basirt. Die Mauern ber Städte, die Donau und ber Baltan, die Wegelosigfeit bes Landes, ber Mangel an Subsistenz- und Transportmitteln, bas Clima und die Pest waren die einzigen Verbündeten ber Türken.

Noch weit schwächer waren biese zur See. Bei Navarin waren von ber Flotte nur ein Linienschiff ohne Masten, 2 Briggs, 1 Goelette und 1 Branber übrig geblieben; die ganze Seemacht, welche bei Ausbruch des Krieges in Thätigkeit gesetzt werden konnte, betrug daher 3 Linienschiffe und 4 Fregatten, mit welchen ber Capudan Pascha zum Schutz der Hauptstadt in der Bucht von Bujukbere vor Anter ging, ohne es wagen zu dürsen, der weit überlegenen rufsischen Flotte im Schwarzen Meere entgegen zu segeln.

So bie Streitmacht ber Türken. Ueberraschen muß es aber, imter ben angeführten Berhältniffen auch Rußland ju

bem bevorstebenben Felbang eine weit geringere Dacht ent= wideln gu feben, ale man von biefem gefürchteten Militairstaat erwarten fonnte. Raifer Nicolaus hatte ben ihm vom Sultan fed bingewerfenen Gebbehanbidub mit ritterlichem Sinn aufgehoben, aber bie große Mäßigung, welche eben jo febr ale bie entichloffenfte Reftigfeit alle Schritte bes jungen Monarden bezeichnete, ließen ibn wünschen bie llebel bes Kriegs auf ihre fleinste Ansbehnung zu beschränten. gewaltiger bie Mittel bes Angriffs, befto verzweifelter mußte ber Wiberftand bei ber Pforte, befto lebhafter bie Beforgniß ber Nachbarmächte angeregt werben. Es ift icon gefagt worben, bag man in St. Betereburg feine Aufmertfamteit gegen Beften eben fo febr ale gegen Guben, auf bie Bolfer jowohl ale auf Die Cabinete ju richten hatte. Gin bebeutenber Theil ber ruffifden Streitmacht mußte gegen mögliche Aufftande ber einen und gegen bie Gifersucht ber anbern bisponibel bleiben. Namentlich war Deftreich fo nabe bei einem ruffifden Angriff auf bie Turfei betheiligt, bag man tanm erwarten burfte, es werbe bemfelben rubig gufehn. Luftlager in Traisfirden fonnte fcnell in ein Rriegelager umgewandelt werden, und ein Ginruden öftreichifder Seere in die Wallachei mußte nothwendig jeden Angriff ber Ruffen gum Steben bringen. Die merfantile Giferincht Englands und bie ungufriebene Stimmung in Bolen forberten nicht minter bie größte Aufmertfamfeit.

Daher die Aufstellung einer zahlreichen Armee in Polen, Finnland und Utraine, baher die Begleitung des ganzen diplomatischen Cerps in das Feldlager, später die Königströnung in Warschau und der Besinch in Berlin. Nach den Angaben von Augenzeugen soll das Hauptquartier mit seinem gesandtschaftlichen Gesolge 10,000 Pferde nöthig gemacht haben, in einem Lande, wo Fourage so unendlich schwer zu beschäffen war. Die Ernährung besselben erforderte 7000 Tichetwert hafer, und in Zeiten bes größten Mangels war Fourage bei ber Dienerschaft ber Diplomaten zu kaufen. Man konnte ftatt bessen zwei Cavallerie-Divisionen mehr ernähren, aber es war unerläßlich, in jebem Augenblick ben Bulsschlag ber biplomatischen Stimmung fühlen zu können.

Grabe in bem Zeitraum unmittelbar vor Ausbruch bes Rriegs wurden im Ruffifden Seere bie wichtigften Rebuctionen und neue Formationen vorgenommen. Noch im Jahre 1826 maren bie Infanterie-Regimenter ber Gubarmee 3 Bataillone ftarf, fie wurden aber feitbem auf 2 Relb-Bataillone berabgefest. Ferner wurden fünf Infanterie Divifionen, bie 11te, 12te, 13te, 14te und 15te, auf bloge Cabres redugirt. Die Bugiden und Ufrainischen Rofaten, fo wie bie 3te Dragoner = Divifion murben in Ulanen = Divifionen verwandelt, und gleichzeitig ber migliche und wenig gelungene Berfuch mit ben Militair-Colonien im Rorben und Suben bes Reichs gemacht. Endlich rudte bie 20fte Infanterie-Divifien, welche zu einer Berftartung bes gegen bie Turtei bestimmten Beeres am nächsten gur Sand war, jum Corps bes Benerale Bastjewitid nach Afien ab.

Bon entscheibenbem Einfluß auf bie gegen bie Pforte zu entsaltende Deeresmacht war ferner ber bamals noch übtliche, jest wesentlich abgeänderte Recrutirungs-Modus. Diefer hing mit den eigenthümlichen innern Verhältnissen des Landes zusammen und erklärt, weshalb die Russischen Deere saft immer bedeutend schwächer als ihr Stat auf dem Kriegssichauplatz erschienen, und weshalb sie oft am Schlusse eines Kriegs ftärker, als zu Ausang desselben waren.

Die Bevölkerung bes Ruffifden Reichs besteht: 1) aus bem zahlreichen Abel. Dieser ist theils ein ursprünglicher, vererbter, theils ein solcher, welcher burch ben Staatsbienst erworben wird, war aber von allem gezwungenen Militair-

bienft gänzlich befreit. 2) Aus ben Städtebewohnern. Bon biesen waren bie 3 ersten Classen ber Kaufmannschaft zwar militairfrei, zahlten aber bafür eine besondre Steuer. Die niedren Classen des Bürgerstandes sind ber Aushebung unterworfen, kennten sich jedoch einzeln von derselben loskaufen. 3) Aus ben größtentheils leibeignen Bauern, der Hauptklasse, aus welcher das Deer sich ergänzt.

Bis bamale nun war bas Berfahren folgenbes: Dach ben von allen Truppentheilen eingereichten Nachweifungen ibres Manquements bestimmt eine Raiferliche Ufafe, wie viel Erfat in Procenten von ber mannlichen Bevölferung bes Reichs geftellt werben foll, wobei für ben Abgang burch Defertion ein beträchtlicher Dehrbetrag in Rechnung geftellt Der gange Bebarf wird fobann auf bie Gouvernements, auf bie Stabte und auf bie einzelnen Buter und Dorficaften vertheilt. Die Bestimmung, wer nun wirklich Golbat werben foll, bangt auf ben ablichen Befigungen vom Ebelmann, in ben Rrondörfern von ben bort felbft gewählten Dorf-Dbrigfeiten Diefe berathichlagen über bie auszuhebenben leute ins Bebeim. Man mabit junachft folde Individuen, welcher man, ihrer perfonlichen Eigenschaften und ihrer Führung wegen fich zu entledigen wünscht, fie mogen verbeiratbet ober unverbeiratbet fein, fobann bie Entbehrlichern und folde, welche feine Familie ober Bermanbte ju ernähren haben. In ber Regel beftimmt Die Raiferliche Ulafe, baß ftatt eines Recruten 2000 Rubel gegablt werben fonnen, und wohlhabenbe Dorficaften bringen zuweilen biefe Summen auf, um einen Theil ihrer Mitglieber von ber Aushebung zu befreien. Dagegen hat ber Berr gu jeber Zeit bas Recht einen Leibeignen, ben er los fein will, an bas Militair abzugeben, wofür er bie genannte Summe, ober eine Quittung erbalt, welche er bei ber nachften Erfatausbebung für einen zu ftellenben Mann in Anrechnung bringt.

Gegen die Entscheidung der Localbehörde findet keine Berusung statt, und für die Ausstührung werden die Maaßregeln so eingeleitet, daß die davon Betroffnen sich der Aushebung durch Flucht oder Widerstand nicht leicht zu entziehen vermögen. Sie werden meist plötslich überfallen und sehr oft in Fesseln und Banden nach dem nächsten Gouvernementsorte abgeführt. Der Herr muß seine Leibeignen mit der nothewendigsten Bekleidung ausrusten und für sie haften, dis sie abgeliefert sind.

Der fo für ben Solbatenftand beftimmte Dann gab feine gange bisberige Exiften; auf. Die Dienftzeit mar bamals in ben polnifden Gouvernements 20 Jahre, in Rugland bei ber Linie 22, bei ber Garbe 24 Jahre, fie nahm baber fast bas gange ruftige Dannesalter in Anfpruch. Als Golbat gewann ber Leibeigne bie Freiheit, verlor aber babeim, wo ber Grund und Boben bem Berrn gehört, Alles. auch nach abgelaufner Dienftzeit beimtebren, fo fant er feinen Blat burch einen Unbern befett und felbft fein Unbenten nach einem Biertel = Jahrhundert erloschen. Ohnehin mar ja bie Garnifon oft Sunderte bon Meilen bon feiner Beimath entfernt. 3mar lebte er mit Cameraben, beren Sprache, Gitten. Religion und Abstammung von ber feinigen gang verschieben waren, ber Grufier mit bem Curlanber, ber Finne mit bem Tartaren, und bod, wenn er nicht etwa ein besonbres Befdid jum Sandwerfer befag, um fich felbit zu ernähren, blieb ibm fast teine Bahl ale fortzubienen. Go gerriß bie Ausbebung alle Bante ber Gewohnheiten und ber Lebensweise, ber Familie und Beimath, fie entschied fur immer bas Befdid beffen, ben fie traf.

Durch die väterliche Fürforge Kaifer Nicolaus ist bas harte Schicksal bes rufsischen Soldaten bereits um vieles gebessert, indem die Dienstzeit abgekürzt worden ist. Aber man begreist leicht, welchen tiefgehenden Einsluß eine beträchtliche Ausbehnung biefer Maaßregel auf alle bürgerlichen Verhältnisse haben, welchen lebhaften Wiberstand sie namentlich von Seiten bes Avels ersahren mußte. Denn in eben bem Maaße wie die Dauer der Dienstzeit abnimmt, steigt der Umsang des Ersagbedarss. Mit jedem Recruten giebt der Herr einen werthvollen Theil seines Eigenthums hin, während der verabschiedete Soldat, er mag heimsehren oder bleiben, ihm nicht mehr gebort.

Aus bem bisher Gesagten leuchtet ein, daß zeitweise Beursanbungen und theilweise Einberufung ber Mannschaft in Rußland geradezu unmöglich waren. Die ganze Stärke bes Heers mußte fortwährend unter ben Fahnen beisammen gebalten werden.

Die Recruten - Aushebung, wie wir fie oben geschilbert, mar eine fo gebäffige und gewaltsame Maagregel, bag ibr von allen Seiten Schwierigkeiten in ben Weg gelegt murben, und fie nur im Großen unternommen werden fonnte. Bunber alfo, wenn bie Regierung fie fo felten wie möglich gur Ausführung brachte. Der Erfat murbe bem Ruffifden Deer nicht wie ben Mitteleuropäischen Armeen, alljährlich, nach bem Bebarf, fonbern erft bann geliefert, wenn bie Luden in feinen Reihen allzu groß geworben, ober wenn friegerische Conjunfturen bie Bervollständigung bringend erheischten. Trot bes lange brobenben Türkenfriegs mar bas Seer 4 3abre lang obne Erfat geblieben, und ba baffelbe erfahrungemäßig alljährlich ungefahr 1/10 feiner Starte Abgang bat, fo mußten beim Ausbruch bes Rriege faft 40 pCt. ter Gtatftarte feblen. Wenn nun zwar eine Recrutirung ausgeschrieben, so mar bamit noch nicht bie Armee ergangt. Die Ruffischen Remonten werben ein Jahr lang angeritten, bie Recruten eben fo lange bei ben Cabres ausexercirt, bevor fie in ihre Truppentbeile eingestellt werben fennen, ju welchen fie bann oft noch einen Dlarich von huntert Dleilen gurudgulegen haben.

Um die gewaltsame Maaßregel der Recruten-Aushebung fünftig zu umgehen, war Kaiser Alexander, in der edessen Absicht, zu einer noch viel gewaltsameren, zu der Colonisation geschritten. In dem Zeit-Abschnitt, von welchem hier die Rede ist, war diese Einrichtung erst im Beginnen; wir des gnügen und daher daran zu erinnern, daß die Umsormung eines Theiss des Heeres, namentlich der Reiterei, die Reduction von 5 Infanterie-Divisionen, der Modus der Recruten-Aushebung und Dressur, endlich mancherlei hertömmsliche Mißbräuche in der Militair-Verwaltung die Gründe waren, weshalb die, unter den obwaltenden politischen Versätlnissen nicht sehr zahlreichen, für den Türkenfrieg disponibeln Corps ihre Etatsstärte bei weitem nicht erreichten.

Die im füblichen Rußland schon seit Jahren aufgestellte, mit großen Kosten unterhaltene, sogenannte 2te Armee, unter Beschl des Feldmarschalls Grasen Wittgenstein, bestand aus dem III., VI. und VII. Armee-Corps. (Bergl. die Ordro do bataille.) Das III. Corps wurde durch die reitende Jäger- und die 10. Infanterie-Division verstärst, es zählte daher 2 Cavallerie und 4 Infanterie-Divisionen. Zu dem VI. Corps war die 1te Dragoner-Division gestoßen, es bestand sonach aus 2 Cavallerie- und 2 Infanterie-Divisionen, das VII. Corps aus 1 Cavallerie- und 2 Infanterie-Divisionen. In Infanterie-Divisionen. In Infanterie-Divisionen. In Infanterie-Divisionen. In Infanterie-Divisionen. In Infanterie-Divisionen. Infanterie-Divisionen. Infanterie-Divisionen. Infanterie-Divisionen. Infanterie-Divisionen, gugetheilt.

Die Cavallerie-Divisionen waren zusammengesetzt aus 2 Brigaben, jebe zu 2 Regimentern a 4 Escabrons. Nur bie Regimenter ber Bugschen Ulanen zählten 5 Feld-Escabrons.

Die Infanterie-Divisionen bestanden aus 3 Brigaden, jede Brigade aus 2 Regimentern von 2 Feldbataillens zu 4 Compagnien. Die britten Brigaden hießen Jäger-Brisgaden.

Der Divisions-Berband ber Artillerie mar factisch aufr. Woltte, tuff itut feltzug. 2. Anft.

gehoben, indem jeder Cavalleries oder Infanteries-Division ihre eigne Artilleries-Brigade zugetheilt worden war. Ursprünglich bestanden diese Artilleries-Brigaden aus 2 Batterien zu 12 Gesschützen, später aus 3 Batterien zu 8 Geschützen, nemlich einer Positions- und 2 leichten Batterien. Die Positions-Batterie zöhlte 4 12pfündige Geschütze und 4 20pfündige Einhörner. Diese Pieçen waren mit 6 Pferden bespaunt von 3 Ispännigen Munitionstarren begleitet und führten 120 Schuß mit sich. Die leichte Batterie bestand aus 4 Spfündigen Kanonen und eben so vielen 10pfündigen Einhörnern. Diese Geschütze waren mit 4 Pferden bespannt, hatten nur 2 Munitionstarren und führten 150 Schuß.

Den Cavallerie Divisionen waren (mit Ausnahme ber Bugschen) 2 reitende Batterien zugetheilt. Die reitende Positions Batterie bestand aus 8 4pudigen oder 20pfündigen Einhörnern. Die reitende leichte Batterie hatte ganz dieselben Geschütze wie die leichten Fuß-Batterien.

Erst später stießen zur Armee bes Grafen Wittgenstein bas II. Armee Corps und ein Theil ber Garben. Die ursprünglich für ben Türkenkrieg bisponible Streitmacht bestand bemnach aus 5 Cavalleries, 8 Infanteries und 3 Artilleries Divisionen, welche 88 Escabrons, 96 Vataillons und 31 Vaterien ausmachten.

In einem Lante, wo die Verpflegung so unendlich schwierig ist, und wo große Herresmassen sich selbst verzehren, war diese Wassengewalt für ben vorgesetzen Zwed vielleicht ausreichend, wenn die Cadres der Truppen wirklich vollzählig gewesen wären. Nach der Etatsstärte hätten die 3 Corps ungefähr 120,000 Mann zählen mussen.

Dies war nun aus ben zinder entwicketen Gründen feineswegs ber Fall. Außerdem gehen bei jedem Heer, besonders aber bei einem Russischen (wo 3. B. jeder Oberst bas Recht hat, 6 "Dentschicks" ober Privatdiener aus Reihe und

Glied zu nehmen) eine beträchtliche Menge Leute von ber Zahl ber wirklichen Combattanten ab. Wie start ber Kopfzahl nach bie Armee in Südrußland gewesen, barüber liegen keine zu-verlässige Angaben vor, für unseren Zweck kommt es auch vornehmlich nur darauf an zu ermitteln, mit welcher Zahl an Bajonetten und Säbeln die Truppen wirklich auf bem Kampfplate erschienen.

Rach ben Berichten zuverläffiger Augenzengen trat bei einer Revue vor bem Raifer im Mary 1826, felbft bei ben Garben, bie Infanterie nur mit 30 Rotten, bie Cavallerie mit 15 Rotten per Bug an. 3m Jahre 1827, alfo furg vor bem Auszug bes Rriegsheers gabiten bie Bataillone bes I, und IV. Armee-Corps 560, 400 und felbft noch weniger Bajonette. 3m Juni 1829 rudte bas II. Corps von Giliftria in ber Stärke von 30 Rotten per Compagnie und 100 bis 120 Mann per Escabron ab. Auch Ruffifche Nachrichten, welche bie Ropfzahl einzelner Beeres-Abtheilungen und die Truppentheile, aus welchen fie gusammengesett maren, bei verschiebenen Belegenheiten angeben, ftimmen barin überein, bag felbft gu Anfange bes Feldgugs bie Bataillone burchichnittlich nicht ftärfer als 600 Combattanten waren. Die Escabrons mochten 120 bie 130 Pferbe gablen, verloren aber febr balb ungemein viele berfelben. Die Bionier-Compagnien waren gegen 200 Mann ftart.

Legen wir diese Angaben als mittlere Durchschnitts-Zahlen zu Grunde, so ware ber wirklich ausrüdende Stand bes III. Armee-Corps auf ungefähr 30,000, ber bes VI. auf gegen 20,000, und bes VII. auf reichlich 15,000 Combattanten, die Gesechtsstärfe des disponiblen Heeres auf 65,000 Mann in runder Zahl zu berechnen. In diese Summe sind 4000 Kossaten eingeschlossen, dagegen die zu Anfange des Feldzugs noch vor Anapa besindliche 3te Brigade der 7ten Infanteries Division abgerechnet. Die nachmalige Verstärfung des Hees

res durch das II. Corps und einen Theil des Gardecorps betrug ungefähr 32,000 Mann. Im Ganzen verwendete also Rußland für den ersten Feldzug gegen die Türkei kaum 100,000 Combattanten.

Bliden wir auf die Heeresformation, so sehen wir die ganze Cavallerie, selbst die leichte, nach Art der Napoleonischen in besonder Divisionen zusammengestellt, ohne daß der Infanterie ein Theil derselben ein für allemal zugegeben gewesen wäre. Wenn man bedenkt, daß die Infanterie in dem bevorstehenden Feldzug kanm erwarten durste, ein einziges Gessecht zu bestehen, ohne es mit der seindlichen Reiterei zu thum zu haben, so erscheint diese Formation keineswegs als zwedmäßig. Die Berhältnisse ersorderten dalb so viel Detachirungen, daß die Corps zum Theil ganz ohne die ihnen zugeshörige Cavallerie ins Gesecht rückten.

Ein noch größerer Uebelstand war, daß die Cavallerie nach Berhältniß, und überhaupt zu schwach war, besonders einem Feinde gegenüber, dessen Jauptwasse eben in der leichten Reitrei bestand. Man hatte besürchtet, eine zahlreiche Cavallerie in Bulgarien aus Mangel an Fourage nicht ernähren zu können. Der Ersolg aber zeigte, daß gerade ihre geringe Stärke sie am Fouragiren hinderte.

Die Rufsische Cavallerie war ferner zu schwer. Die Pferbe waren groß und von prachtvollem Ansehn, ersorberten aber eine Fütterung, wie man sie ihnen nicht geben konnte. Sie unterlagen ben Beschwerben ber Märsche und ber Bivonacs. Kaiser Nicolaus erfannte die Nachtheile ber in ber Armee eingeführten Rementirung, bem Uebel ließ sich aber nicht mehr abhelsen. Dabei war ber Aussische Fusar größer und schwerer beritten als ber Preußische Euirassier. Geschlossen und in cabenzirter Gangart bewegte sich die Reiterei mit Ordnung und Sicherheit, aber die leichten, beweglichen Schwärme ber Spahi hielten ihr überhaupt nicht stand, sondern har-

cellirten ihre Flanken und umichwarmten fie von allen Seiten. Ihnen gegenüber, in einem burchichnittenen und bebedten Terrain und bei ber Nothwendigkeit mannigfacher Detachirungen, ware es von bochfter Bichtigfeit gemefen, eine gablreiche, leichte Cavallerie zu haben. Rugland befag in feinen Rojaten eine ben Spahis homogene Baffe, welche zur Aufflarung ber Begent, jur Bewachung ber Läger, jur Entienbung und Berfolgung unenblich nütlich werben fonnte. Diefe Rojafen waren bem Rriegsschauplat nabe und fonnten in großer Babl verfammelt werben. Dennoch begleiteten nur 8 Regimenter, jedes 500 Pferbe ftart, überhaupt alfo nur 4000 Mann, bas Seer über bie Donau binaus. Dan batte bagu grabe folde Regimenter gemählt, welche ichon feit einiger Beit ben Dienft an ber Grenze bes Reichs verfeben, und baber wie üblich ihre guten Donifden gegen ichlechte Landpferbe verhandelt hatten. Bon ber colonisirten Cavallerie maren bie Bugiden Ulanen (früher Rofaten) beim Beer, fie follen aber ben gehegten Erwartungen nicht gang entsprochen haben.

Die Cavallerie war burchweg mit Feuergewehr bewaffnet. Außer ben Biftolen führten die Hufaren furze, nicht gezogene Gewehre, die Dragoner Carabiner mit Bajonetten. Auch die Ulanen durften sich mit der Lanze allein faum in Einzelfampf mit dem türkischen Reiter einlassen. Zäumung und Beschlag ließen manches zu wünschen übrig.

Bie der Cavallerie, so sehlte es auch der Infanterie an leichten Truppen, obwohl die Natur des Kriegsschauplates und die Fechtart des Gegners diese so dringend erforderte. Zwar hießen die dritten "Jäger"-Brigaden, aber sie unterschieden sich von den übrigen nur durch kleinere Leute und durch die grüne Farbe der Kragen. Das Tiraillement wurde geübt, aber nur in der Sedene, also wo man es nicht brauchen konnte, dabei mit solcher Pedanterie, daß Richtung und selbst Tritthalten ängstlich beobachtet wurden. Die Preußischen Horn-

Signale waren eingeführt, jebes aber mit einem ganz unzweckmäßigen Ausführungs. Signal vermehrt. Gezogene Gewebre ober Bücksen waren im ganzen Geer nicht vorbanden.

Die Befleidung bes Mannes war für freie Bewegung eng und unbequem, bie Ausruftung beffelben gu fcwer.

| Das Gewehr wog     |    |    |     |      |  |     |  | 18 | Pfb. |
|--------------------|----|----|-----|------|--|-----|--|----|------|
| Die Patrontasche . |    |    |     |      |  |     |  | 6  | =    |
| Tornifter, Mantel  | m  | ib | ein | Sact |  | mit |  |    |      |
| Zwieback auf 4     | Ta | ge |     |      |  |     |  | 25 | g    |
| Tichafot und Gabel |    |    |     |      |  |     |  | 8  | 22   |
| Sade ober Spaten   |    |    |     |      |  |     |  | 4  | a    |

Der Tirailleur trug also . . . . . 61 Bfo. ruffifch.

3m Allgemeinen war bie militairische Ausbildung bes Soldaten, trot ber langen Dienstzeit und strengen Behandlung, vielleicht grade in Felge berfelben und wegen bes complicirten Reglements, nur unvollständig. Alle Bewegungen waren maschinenmäßig, auf bestimmte Formen reducirt, bei welchen ber Paradedienst maaßgebend gewesen. Dagegen sonnte man bei allen geschlossenen Bewegungen auf Ordnung und in den einmal formirten Stellungen auf die unerschützterlichste Ruhe und Standhaftigkeit der Insanterie gählen.

Bortrefflich mar bas Material ber Artillerie, welche gegen alle Orientalen entschieden die Hauptwaffe bildet. Ihre Mandvrirfähigkeit war ber türkischen so uneudlich überlegen, daß man von ihr die größten Resultate überall erwarten burfte, wo sie fortkommen kounte. Ihre Fertigkeit im Schießen scheint jedoch geringer gewesen zu sein.

Nicht leicht zu erklären ift, weshalb man zu einem so lange verbereiteten Feldzug, in welchem man nothwendig wenigstens zwei Belagerungen gleichzeitig auszuführen hatte,
nur einen Belagerungstrain mitführte.

Der Geift ber Truppen mar fehr gut. Der ruffifche Solbat durfte von jedem Krieg nur eine Berbefferung feiner

Lage erwarten und ber Kampf gegen bie Mufelmanner erhielt in seinen Augen eine retigiöse Beibe. Die Offiziere bekamen ihren Gehalt statt in Banknoten in Silber, und ber Soldat bertauscht immer gern die peinliche Parade-Oressurund die Qualereien der Garnison gegen die Beschwerben und Gefahren im Felde.

Ganz entschieden war die ruffische Ueberlegenheit zur See. Denn außer der Flotte im Archipel\*) beherrschten 16 Linien-Schiffe mit 1254, 6 Fregatten mit 286 und 7 Corvetten mit 139 Kanonen bas Schwarze Meer.

<sup>\*)</sup> Ce hielt ichwer den Divan von dem Dasein einer ruffischen Disceftotte im Mittellandischen Meer ju überzeugen, da fie ja nicht ben Bosporus und bie Darbanellen paffirt batte.

## Erfter Abichnitt.

Rriegetheater. Die Ballachei. Die Dobrubicha. Bulgarien. Die Donaulinie. Der Baltan,

Der Zuftand, in welchem sich noch heute die Wallachei befindet, läßt auf den Anblick schließen, welchen dies Land gewährte, nachdem die Pforte sich burch 7 Jahre die Aufgabe gestellt hatte, basselbe spitematisch zu verwüsten, um den Ruffen seine Sulfsmittel zu entziehen.

Die Wallachei ift ein wesentlich offenes Land. bem bie Fluffe und Bache, welche ber Donau ihre Baffer in füblicher und öftlicher Richtung guführen, aus ben boben Bebirgen ber Norbgrenze bervorgetreten, eilen fie mit ftartem Befälle burch eine weite baumlofe, wenig angebaute, obwohl bodit fruchtbare Cbene, in welcher fie mit fteilen Ranbern oft tief eingeschnitten fint. 3br breites fteiniges Bette mirb nur burch bie boben Fluthen bei anhaltendem Regen ober bei Schneeschmelzen angefüllt, ben größern Theil bes Sommers, wie bes Winters, find fie leicht zu burchfurtben ober ju überschreiten. Die Städte liegen halb noch in Trummern und haben weber Mauern noch Thore ju ihrem Schut, benn bie fortwährenten Ginbruche und Berbeerungen ber Turfen batten bie Bevölferung bergeftalt eingeschüchtert, baß felbit ber Webante an Wiberftand verschwunden, und Flucht in bie Bebirge ober auf öftreichisches Bebiet als bie einzige Rettung galt. In 40 Jahren war Alles, was noch etwas gu verlieren batte, 7 mal eutfloben, und bie Bojaren gingen ftete mit biefem Beifpiel voran. Mit Ausnahme einiger jum Theil iconer Rirchen im griechisch = byzantinischen Styl mit thurmabnlichen Ruppeln, find bie Saufer nur aus Sol;

und Lehm erbaut, und in ben Straßen bas Steinpflaster burch Knüppelbämme ober Balkenlagen ersett. — Die Dörsfer liegen in ben Thälern gleichsam im Bersteck, benn wer nicht flieben konnte, suchte Schut in ber Berborgenheit, in seinem Elend und seiner Armuth. Noch gegenwärtig sind die Dörser ohne Gärten, ohne Bäume, ohne Kirchen, ja man möchte sagen sogar ohne Häuser, benn größtentheils liegen biese "Koliben" unter der Erde versenkt, und nur mit einem Dach aus Zweigen eingebeckt, so daß man bei hohem Schnee über eine solche Wohnung fast wegreiten kann, ohne sie zu entbecken. Borwerke, Mühlen, Alleen, Anpflanzungen, Brücken oder Schlösser sieht man mährend ganzer Tagereisen nicht.

In ber hügeligen "fleinen Wallachei", bem westlichen Theil bes Fürstenthums, so wie im Norden sinder man noch schöne Waldungen, in der "großen Wallachei" hingegen, und namentlich längs ber Donau, ist das flache Land vollkommen baumlos, obschon vielleicht 1/3 desselben mit verkrüppeltem Eichengestripp bedeckt ist, welches gleich schwer in Forste, wie in Getreideland umzuwandeln sein wird. Von dem zum Ackerdau fähigen Lande ist bei Weitem nur der geringste Theil wirklich bestellt, denn der Landmann baut nur eben, was er zu seiner dürftigen Ernährung gebraucht, da alles Uedrige ein Raub der Machthaber geworden sein würde. Das Land hatte in 70 Jahren 40 verschieden hospodaren gehabt, von welchen jeder schoell reich werden wollte.

Die Blachen sind romanischer Ablunft, und ihre Sprache ist noch jett der italienischen ähnlich. Sie erscheinen als ein auffallend schöner großer Menschenschlag, aber durch das lange Türkenjoch vollkommen geknechtet, sind ihnen die Bassen fremd geworden. Jeder Fremde imponirt dem Wlachen, er hält ihn für berechtigt ihm zu besehlen und ergiebt sich in jede Forderung ohne Widerstand. Träge aus Neigung, und weil die Thätigkeit ihm nutslos, ist er zufrieden, wenn er

in feiner Erbhöhle bei einem mächtigen Feuer feine burchnäßten Lumpen trodnen, einige Rufrugabren roften und feine Pfeife rauchen fann. Da es in biefen Bobuungen weber Borrathe noch Berathichaften giebt, fo lägt ber Blache, wenn er bas Dleffer, bie Pfeife und ben Tabatsbeutel im Gurtel ausgeht, auch faft nichts gurud, was zu mabren ber Dube lohnte. Auf biefe Beife batte ber gemeine Mann von Freund und Feind ungefähr gleich viel zu hoffen und zu fürchten. Daß ber Schutz einer enffischen Occupation trot ber Glaubensverwandtichaft nicht viel beffer war, als bie Bermaltung ber osmanischen Pforte, mar ibm aus ben letten Gelbaugen erinnerlich, aber bag er fich einer folden nicht miberfeten murbe, bas war unter ben eben geschilberten Berhältniffen, weil ber hospodar bagu ben Billen nicht haben fonnte, und bei bem ganglichen Dangel an feften Blaten, an Baffen und einem Blachifden Seere mit Gewißbeit vorauszuseben. Dan fonnte baber ruffifcher Geite auf Die Gulfemittel biefer Proving gablen, welche bei allen Bermuftungen, Dant fei es ben reichlichen Baben ber Natur, feinesmeges unbebeutenb maren. Erot bes geringen Unbaues fehlte es nicht an Getreibe, an Schlacht- und Bugvieh, Die ausgebehnten Biefen an ber Donau boten lleberfluß an Beu und bie Bojaren waren gum Theil in Befit bon Reichthumern.

Weit weniger war hierauf schon in der Dobrudscha zu rechnen. Das Land ist eine Wüste, wie man sie in Europa kaum erwarten sollte. Die städtische Bevölkerung mit gezählt, werden auf die Quadratmeile schwerlich mehr als 300 Einwohner zu rechnen sein. Freilich ist diese Bersötung hauptsächlich erst durch den Abzug der Tartaren während der letzten Feldzüge herbeigeführt, aber auch schon im Jahre 1828 konnte man aus der Beschaffenheit des Bodens große Schwierigkeiten für den Durchmarsch eines Heeres voraussehen. In dem nördlichen Theil der Pohrubscha ers

beben fich bie ichroffen Gebirge von Matidin, Die gum Theil icon bewalbeten Befchtepe ober "Fünf Berge" und bie Soben bon Baba-bagh ober "Altvater Gebirge". Beiter füblich bingegen bilbet bas gange Band ein niebriges wellenformiges Sügelterrain, welches fich nur wenige 100' über ben Meeresfpiegel erbebt. Der Boben beftebt aus einer grauen feinen Sandmaffe, in welche alles Baffer verfiegt und felbit burch Die barunter liegende Ralffteinschicht burchfintert. Bergebens fucht man in ben Thalern nach Bachen ober Quellen, und bas fparliche Trinfmaffer in ben weit auseinanber liegenben Dorfern wird an oft 80 bis 100' langen Baftfeilen aus wenigen Brunnen emporgezogen. Somobl wegen biefer Bafferarmutb, ale megen ber bunnen Berölferung ift ber Aderban in ber Dobrubicha außerft gering, und man barf eben fo wenig boffen. Getreibevorrathe, ale Raubfutter in ben Dorfern vorzufinden, benn bas Gras verborrt icon im Frühsemmer und bilbet unabsebbare wegende Aladen von boben aber burren Salmen. Die gablreichen Schaaf- und Buffelheerben weiben bann meift in ber Rieberung ber Donau und auf ihren Infeln. Nirgenbe, auch nicht in ben Dörfern, findet man irgend einen Baum ober Straud. Gben fo muft und veröbet, maffer- und holglos, ja noch armer an Allem ift ber Theil von Bulgarien jenfeits bes Trajanswalles bis gegen Bafarbidit, und eine Colonne, welche bie Mitte biefer Lanbftride burdgieht, muß fich barauf gefaßt machen, langs einer Strede von 25 Deilen mit bem Mangel an allen Lebensbedürfniffen und Gubfiftengmitteln gu fampfen.

Beniger veröbet ist bagegen bie Bulgarische Sbene zwischen ber Donan und bem Baltan, benn obwohl auch bort bie Türken arg gehauset, so betrachteten sie boch bas Land als ihr eigen, während sie bie Fürstenthümer versoren gaben und nur noch eine kurze Rugnießung berselben aus-beuten wollten. 3m Frühjahr und bis im Juni ift hier Alles

grün, die Bande ber tiefen Thaler sind mit Linden und wilben Birnbäumen bestanden, breite Biesen fassen die Bache ein, wo der Boden urbar gemacht ist, wallen üppige Koruselder, und selbst die viel weiteren Strecken, welche unbebaut liegen bleiben, prangen mit reichem Grasmuchs. Die Dörfer, in welche die Bewohner sich zusammendrängen, sind selten, weit auseinander liegend, aber groß und umschließen meist nicht unerhebliche Borräthe.

Der fruchtbare Lehmboben macht, bag in ber naffen 3abreszeit die Wege grundlos find. Dann ift bas Binabfteigen in bie tiefen Thaler, über beren Baffer fast nirgenbe Bruden liegen, juweilen mit ben erheblichften Schwierigfeiten verbunben. 3m Binter fällt ber Schnee in fo großer Menge, bag bie Strafen oft gar nicht aufzufinden find. Babrent bee Spätsommers verborrt die Begetation und ber Baffermangel wird fühlbar, obwohl bie muselmännische Frömmigfeit überall, wo ce möglich, Fontainen (Ticheschmehe) angelegt bat. Diefer Umftand nöthigt zuweilen, Die Mariche, namentlich für bie Cavallerie fehr lang ju machen. Wenn überall bie mehrften Befechtsftellungen fich am Rand ber Thaler, ben Bafferlauf vor ber Front finden, fo entfteht neben ber Schwierigfeit ber Beichaffung von Lagerbedürfniffen, von Bolg und Strob, in biefen beißen Lanbern noch bie, geficherte Lagerplate gu finden. Waffer, und zwar viel Baffer ift bort ein fo bringendes Bedürfniß, bag man, um die Truppen nicht übermakig zu ermuben, fast immer gegen seinen Billen genöthigt ift, bas Rachtlager am Baffer felbft, alfo vor ber eigentlicen Gefechtsftellung zu nehmen.

Die Bevölferung Bulgariens ift wesentlich eine ländliche, Ackerbau und Biehzucht treibende. Die Städte liegen saft alle an der Donau, oder am Fuß des Gebirges, dort herricht die muselmännische, hier die chriftliche Bevölkerung vor. Letztere wird aus Griechen, meist aber aus Bulgaren gebildet, welche ber Zahl nach ben Moslem mindestens gleich sind. Die Bulgaren sind ein fleißiges, arbeitsames Volk, durch flavische Abstammung und griechische Religion den Russen freundlich gesinnt, durch Mishandlungen und Beraubungen gegen die Türken erbittert, aber dech nicht leicht geneigt, die Wassen gegen ihre gefürchteten herren zu erheben, wenn sie nicht eine bestimmte hülfe von Außen her zu erwarten haben. Jedensalls konnten die Türken in Bulgarien nur auf die seinen Riche an der Donau und auf die Gebirgswand des Balkan rechnen.

Seitbem bie Mostem von Ruffischen heeren auf ihrem eigenen Grund und Boben heimgesucht wurden, bilbete die Don au das erste Bollwerk ihrer Bertheibigung. Für unsern Bwed wird es nöthig sein, einen kurzen Abriß von der Beschaffenheit des untern Laufs jenes mächtigen Stroms zu geben.

Die Donau burchbricht auf einer 8 bis 9 Meilen langen Strede von Gollubiga bis Glabowa bas Ralffteingebirge, welches von Rorben nach Guten zwischen ben Rarpathen und bem Balfan ftreicht. Bei bem erftgenannten Bunft, einem alten Serbischen Schlosse, verengt fich ber mohl 2000 Schritt breite Strom auf wenige 100 Schritte, und flieft gwifden boben, oft ichroffen Felemanten, mit ftartem Gefälle und in icharf gewundenem Laufe bin. In mehreren Orten, namentlich bei Bibnitiche und beim "eisernen Thor" (Demir-Rapu) ift bas Bette von Rlippen und Riffen burchfett, welche bei niedrigem Bafferstand aus ber Fluth emporragen, bei bobem gewaltige Strubel erzeugen, immer aber bie Schifffabrt erfdweren und an ben genannten Stellen unmöglich machen. Auf biefer Strede liegen bie türfischen Festungen Reu-Drioma (Aba Raleffi ober die "Infel Feftung") und Gladowa (Fetis islam "Sieg bes Glaubens"). Die Breite bes Strome beträgt bier burchichnittlich 600 bis 900 Schritt, und bie Wegend

zu beiben Seiten zeigt ein wenig angebautes, ziemlich unwegfames Walbgebirge.

Balb unterhalb bes Gifernen Thore hingegen anbert fich ber Charafter bee Strome ganglich. Obgleich auf ber Gerbifden Seite noch belaubte Soben bas rechte Ufer bis gum Grengfluffe Timod begleiten, treten boch nun bie Bebirge gu beiben Seiten weit gurud, und ber Fluß gieht bis gu feiner Mündung mitten burch ein mehr als 20 Meilen breites 3mar ift die fogenannte Aleine Ballachei, bis gur Muta, jo wie bas nörbliche Bulgarien, noch burch einzelne Sobenruden burchfest, welche fich vom Sochgebirge abzweigen, auch überhaupt weniger eben und niedrig, als bie ausgebehnte Fläche ber Großen Ballachei, bennoch find auch jene länber im Allgemeinen als Ebenen anzuseben. Ein wefentlicher Unterfcbieb findet aber gwifden beiben Stromufern ftatt, inbem bas Bulgarifche, von Wittin ab, überall boch, jah abfallend und bominirend oft unmittelbar an bie Donau berantritt, mabrent bas Ballachifche ftete nur niebrige Lebnufer und breite Biefenflachen zeigt, in welche einzelne Urme ber Donau fich winden, und welche bei hohem Waffer jum Theil überschwemmt find. Je weiter abwärts, um so breiter und fumpfiger werben biefe Wiefenflachen, um fo gabireicher und größer bie Inseln. Unterhalb Ruftschuck tritt umr an einer einzigen Stelle, nämlich am Ginflug ber Dembowicza, Turtofai gegenüber, bas linte Ufer, zwar flach, aber ftets troden und feft, bicht an ben bort burch feine Infeln getheilten Strom heran. Auch führt, Siliftria gegenüber, ein zu allen Zeiten fabrbarer Weg von Rallarafch bis gur Denan.

In ber Dobrubicha überhöht ebenfalls bas rechte Ufer sehr beträchtlich. 3hm gegenüber tritt zwar bas flache Bal- lachische Land meift fest und troden bis nahe an ben Bortifa- Arm ber Donan heran, bie Inseln bilben aber bort eine Meilen breite, mit Balb ober Schiff bestandene Rieberung,

welche mehrentheils bei hohem Waffer überschwemmt wirb. Nur bei hirsowa verengt sich bas Thal und macht einen Uebergang möglich.

Erst gegen Braisow zu erhebt sich nun auch ber linke Thalrand ber Donau, und fällt in senkrechten Lehmabstürzen von 80' Höhe zum Strom ab. Bon Braisow und Gallat führen in der guten Jahreszeit practicable Wege durch die breite Sumpfniederung nach Matschin, welcher Platz diese Deboucheen sperrt und hinter welchem die Matschiner und Beschere-Berge nahe am User ihre spitzen, schöngesormten Gipfel zu wohl 1000' Höhe erheben.

Unterbalb Biaftichi burchflieft bie Donau ibr Delta in 3 Armen, bon welchen bie fdiffbare Gulina an ber Danbung nur 150 bis 200 Schritte breit ift. Der gange 10 Meilen weite Ranm gwifden bem fublichen und norblichen Urm (bem Rebrilleh- und Riliboghas) bilbet ein unabsebbares wogentes Meer von 10 fuß bobem Schilf, aus welchem nur bie Maften und Segel ber Seefdiffe fich emporheben. Die volle Breite ber untern Donau beträgt abwärts bes Gifernen Thore, und wo fie nicht burch Infeln in mehrere Arme getheilt wirb, nirgenbe unter 900 Schritt, an manchen Stellen aber mehr als bas Doppelte biefer Beite. 3hre Tiefe machit bis zu 70 fuß. Doch giebt es viele Stellen, mo fie weit geringer ift. Schon von Befth an (wo gegenwärtig eine Rettenbrude erbaut wirb) tragt ber gewaltige Strom befanntlich nur noch bei Beterwarbein eine Schiffbrude. maffiben Bau bes Trajan bei Glabowa erblicht man nichts, als bie Stirnmauern und ein thurmartiges Webaube auf ber Ballachischen Seite. Der Strom bat bier eine beträchtliche Breite bei geringer Tiefe. Bei Tulbicha liegt eine Sandbait quer burch ben Glug, welche ber Schifffahrt bei gewöhnlichem Bafferstand nur 14' Tiefgang erlaubt. Sier mare eine Bodbrude über ben Sauptarm ausführbar, wenn ber

Butritt vom linken Ufer nicht burch breite Sumpfnieberungen und Schilfinfeln verwehrt wurde. Un allen übrigen Stellen kann ber Uebergang icon um ber Tiefe willen nur burch Schiffe ober Pontons bewertstelligt werben.

Obwohl bas Gefälle ber Donau sich unterhalb bes Eisernen Thors sehr ermäßigt, so ist die burchschittliche Schnelligkeit seines Laufs boch taum weniger als '/, Deile in ber Stunde.

Bei biefer natürlichen Beschaffenheit bes mächtigen Stroms wird ein militairifder llebergang über benfelben noch mefentlich burch bie große Babl von festen Platen erschwert. Auf ben 70 Deilen feines untern Laufs erbliden wir Mifopolis, Siftowa, Ruftidut, Didjurbideme, Turtofai, Siliftria, Birfoma, Matidin, Brailow, Ifaftidi und Tulbida, Blate, welche fammtlich auf benjenigen Punften liegen, wo bie Da= tur bes Stroms ben llebergang am leichteften möglich macht; benn eben biefem Umftant verbanten fie ihr Entfteben. man fich zu allen Zeiten bem Ufer nabern fonnte, bortbin zogen fich bie Strafen , bort entstauben Fahren und Wohnungen, welche fich an Stabten ansbehnten und bann gegen feindliche Angriffe burd Befestigungen gefdutt werben mußten. Go mar 3. B. erft feit bem letten Rrieg Sirfowa gur Feftung erboben worben, weil die Turfen, burch Erfahrung belehrt, ben großen Rugen begriffen batten, welchen biefer Buntt einem ruffifden, gegen Bulgarien vorgebenben, und befonbers einem bon bort nach Beffarabien abziehenben Beere gemährt.

In ber That traf man 1828 an jedem nur einigermagen möglichen Uebergangspunkt auch eine türfische Festung. Rur die Werte von Turtofal waren seit dem letzten Feldzug nicht wieder aufgebant worden, und doch ist eben biese Dertlichteit die vortheilhasteste für den Uebergang eines heeres auf der ganzen untern Donau.

Wenn Schumla und Barna die nachften Operations-

Objekte bes rufsischen Heeres bilbeten, so liegt Turtokai so ziemlich auf ber graben Linie von Bessardien bahin. In ber Walkachei war auf keinen nachhaltigen Wiberstand ber Türken zu rechnen, und man umging so ben schwierigen Marsch burch die verwüstete wasserame Dobrudscha. Das locale Hindernis bes dominirenden rechten Thalrands sand man, wie schon gezeigt, überall. Dagegen liegt Turtokai auf dem weitesten Zwischenraum zwischen 2 Festungen, nämlich 5 Meilen von Silistria und doppelt so weit von Rustschuk. Die Donau stieft dei Turtokai zwischen ganz sesten stets gangbaren Usern in einer Breite von 995 Schritt, und die Dembowicza, welche von Bukarest kommend, dem Städtschen gegenüber einmündet, gestattet das Material für den llebergang heranzuführen.

Allein für eine Brude von fast 1000 Schritt länge batte man boch auch bort bas Dothige burchaus nicht gefunden. Die Schiffahrt auf ber Donau fängt eigentlich erft bei Brailow und Gallat an, von wo alljährlich febr bebeutente Rornverfendungen nach Conftantinopel ftattfinden, und ba biefe Safenplate nicht auf, ruffifdem Bebiet lagen, und man fich vor erfolgter Rriegserflärung alfo ihrer Schiffe nicht bemächtigen fonnte, fo war borbergufeben, bag biefe fich bem gezwungenen Dienfte bei Ueberbrudung bee Strome gu entgieben wiffen wurben. Satte man fich auch ansichließlich ber transportablen leinenen Bontons bedienen wollen, jo mar boch immer eine nicht geringe Angabl von Schiffen notbig, um bie jum Schut bes Baues bestimmten Truppen gibergufeben und um ber turfifden Stromflotille entgegen gu treten. Diefe Fahrzeuge mußten aus ben eigenen Strömen und Bafen beran, und bie Donau aufwärts geführt werben, mas unmöglich blieb, fo lange die bas fahrwaffer beberrichenden Plate nicht genommen waren.

Ans biefem Grimbe fonnte ber llebergangopinift nur v. Molitie, ruff turt Gelbing. 2. Auft. 4

ba gemählt werben, wohin man aus bem Oniefter, bem Bruth und bem Schwarzen Deer noch ungehindert zu gelangen bermochte, also unweit ber Mündung bes Strome und nicht höber hinauf als Brailow. 3m Jahre 1809 waren bie Ruffen bei Gallat übergegangen, wo bie nabebei einmundenben Fluffe Bruth und Gereth bie Borbereitungen ju biefem Unternehmen febr begunftigten. Namentlich auf letterem Strom ift es leicht, eine febr große Dlenge bes vortrefflichften Schiffsbanbolges berabguführen. Der Donauarm bis gu ber Gallat gegenüber liegenben Infel ift nur 240, ber gwiichen ber Infel und bem rechten Ufer 450 Schritte breit. Der bobe jenseitige Thalrand tritt bier 3 Meilen weit von ber Donau gurud, und bie eben fo breite mit febr bobem Schilf bebedte Nieberung fam in trodener Jahreszeit in mehreren Colonnen überidritten werben.

Allein ber Uebergang warb bamale Mitte August unternommen, im Frühjahr war er unausführbar, meil bis in ben Inni binein bie weite Schilfnieberung "Runtfefane" überschwemmt ift: und jo erflärt fich weshalb man zum Ueberichreiten ber Donau ben Buntt Satunowo mabite, unerachtet bort bas Berantommen an bas linte Ufer eben fo ichwierig, wie bas Debouchiren auf bem rechten ift. Auch bort mußte eine überschwemmte Niebering überschritten werben, mas nur mittelft eines aus Rafdinen zu erbauenben Dammes gescheben fonnte. Allein tiefe Arbeit murbe auf ber ruffifden Glugfeite unternommen, mabrent man tiefelbe bei Ballat auf bem feindlichen türfischen Ufer batte bewerfftelligen muffen, mas um fo uumöglicher gemesen mare, als man fich in bem boben Schilf gegen lleberfall faum gu fichern vermocht batte. feben wir burch bie besondre Beschaffenheit bes Stroms ben ruffifden llebergang auf einen Buntt beschränft, ber an und für fich fo unvortheilhaft wie nur immer möglich mar.

Mus ber Schilberung, welche wir bisher gegeben, geht

bervor, bag bie Ruffen von ber Bevolferung bes lanbes bieffeits bee Baltan wenig zu fürchten, aber auch nicht fonberlich viel ju hoffen hatten. Wenn fie nicht ein turfisches Beer in Bulgarien vorfanden, fo fonnten nur bie feften Blate ber Donau und ber Geefufte ihnen Wiberftand entgegenstellen. Bir werben eine ausführliche Befdreibung berfelben in unferer Ergablung ba folgen laffen, wo fie auf ben Bang ber Begebenheiten einzuwirfen anfangen, und bemerfen nur im Allgemeinen, bag ihre Befestigung nach europäischen Begriffen meift nur febr armfelig erscheint. Gin baftionirter Sauptwall mit geringem Commanbement und ohne Außenwerte, trodene Graben mit revetirter Escarpe und Contrescarpe, aber von geringer Tiefe und Breite, Linien, welche enfilirt und oft in großer Nabe bominirt fint, reichliche Borrathe an Lebensmitteln, Bulver und Baffen, zahlreiches Gefdut, ganglicher Mangel an gemauertem Sohlban und ein burch Saufer aus Fachwert und gehm febr beengter innerer Raum find bie Gigenthumlichkeiten, welche wir fast überall wieberfinden.

Allein die türfischen Commandanten haben das Gute, daß sie die schwachen Seiten ihres Plates nicht kennen. Die Capitulationen sind vom Divan wenig geliebt, und es handelt sich babei meist um den Kopf derer, die sie abschlossen. Die Besatung vertheidigt hinter ihren Manern Hab und Gut, Weiber und Kinder, ihren Glauben und ihr Herrscherrecht über die Rajah. Den Mangel an Außenwerken ersetzen sie durch geschiefte Benutung des treckenen Grabens, und die träftigste Bertheidigung fängt bei ihnen an, wo sie sonst gewöhnlich aushört, mit Eröffnung der Bresche. — Wenn bei und eine zahlreiche und wohlhabende Bürgerschaft meist uur ein Hinderniß für eine lange Behanptung der Festungen ist, so sinder in der Türkel das umgekehrte Berhältniß statt. Beder wassensähige Einwohner ist Soldat und erscheint tägelich auf dem Walt; und gerade von den größern Städten,

und eben nur von biefen, ift ber hartnädigfte Biberftanb zu erwarten.

Bon ben bebeutenbern Pläten, welche beim Einmarsch in Bulgarien in Betracht kommen, ist Wibbin (eine Ausnahme von türkischen Festungen) nirgends bominirt, und zeigt ein stärkeres Profil, als gewöhnlich gefunden wird. Die Garnison war zahlreich, aber ber Plat schon ziemlich entlegen vom eigentlichen Kriegeschauplat, und nur wichtig wegen ber Streiszüge, welche von bort gegen die Wallachei unternommen werden konnten.

Bebeutenber burch seine größere Rabe, burch ben Bruffentopf auf bem linken Stromuser und burch bie Stärke
seiner Besatung war Ruftschut; ganz besonbers aber lag
Silistria unmittelbar in ber Flanke und Brailow im Ruden
jeber ruffichen Operation gegen ben Balkan.

Das Battan-Gebirge endlich, welches Rum- von Bulgar-Ili fdeibet, giebt fich in weftöftlicher Richtung und zwar mit ftete abnehmenter Dobe bis jum Schwarzen Deere bin, wo es zwischen ben Flugthälern bes Ramticbit und Rabir mit bem Cap Emineb plotlich abfturat. Beftlich von ben Quellen ber Jantra und Tunbicha find bie Gipfel noch im Juni mit blenbenbem Schnee bebedt. Bon bort bis an ben Quellen bes Kamtichit wird bie Erhebung faum über 5000', und in bem öftlichen Theil nicht über 3 bis bochftens 4000' betragen. Die natürlichen Ginfattelungen, welche zu ben llebergangen benutt worben fint, burften im öftlichen Theil bes Baltan wenig bober, ale bie bes Thuringer Balbes fein, mit beffen Bilbung eine Aehnlichkeit ftattfindet. Ruppenform und reiche Laubwaldungen fint im Allgemeinen verberrichent. und nur in ben Thalern treten bobe Relemaffen gu Tage. Der fübliche Abfall ift bei weitem ber fteilere, ber nörbliche gewährt um fo meniger einen febr impofanten Anblid, als berfelbe burch niebrige Borberge masfirt wirb.

Diefe Borberge nun, welche in verschiebenen Bugen und in abweichender Richtung lagern, haben einen, bon bem eigents lichen Balfan gang verschiebenen Charafter, welcher bem bes Beufdenergebirges fehr abnlich ift, nur bag bier Raltftein, wo bort Sanbftein vorherricht. Die Berge bilben oben gang flache Blateaux. Diefe fturgen in fenfrechten, 10 bis 200' boben Felemauern ab, welche oft feltfame Felepforten bilben und bam mit Anfangs fteiler, weiter unten mit abnehmenber Bofdung ju ben Thalern fich fenten. Die Blateaux find baber ftete nur an einzelnen Stellen erfteigbar. mehrentheils bewaltet, aber nicht mit ben boben prachtvollen Stämmen bes eigentlichen Balfan, fonbern mit einem überaus bichten, taum ju burchbringenben Strauchwert. Der fuß ber Berge und bie Cbene ift, außer in ber Rabe ber Dorfer, mit niedrigem Gidengeftripp auf unabsehbare Streden bewachfen. welches bas querfelbein-Daridiren unmöglich macht, mabrend Die Wege in bem fetten Lehmboben bei naffer Jahreszeit unendlich fdwer zu paffiren finb.

Die Unübersteigbarkeit bes eigentlichen Balkan, soweit sie nicht in einem hundertjährigen Vorurtheile beruhte, gründet sich daher weit weniger auf die absolute Höhe des Gebirges, oder auf die völlige Unzugänglichkeit seiner Formationen, als vielmehr auf die Wenge kleiner Schwierigkeiten, welche auf 3 bis 6 Märsche gehäuft und von den durchziehenden Truppen nach und nach zu befeitigen sind, endlich auf die geringe Zahl und schlechte Veschäffenheit der Straßen, welche über das Gebirge führen. Der Balkan ist äußerst dunn bedölkert, Schwelzsifen, Bergwerke und Schneidemühlen haben seine prachtvollen Waldungen noch nicht gelichtet, und da die Dörfer in seinen Thäsern selten, so sind es die Wege ebenfalls. Dazu kommt, daß diese überhaupt gar nicht zum Verkehr mit Fuhrwerk eingerichtet sind. Obwohl man sich in der Ebene nördlich und zum Theil auch süblich des Gebirges der Wagen und Karren

bedient, so ist doch der ohnehin geringe Post- und Reiseverschr nur auf Reit- und Packpferde berechnet\*), so daß eine Heresabtheilung die Straße immer erst für ihren Zweck ausbessern und erweitern muß. Die Bertheidigung des Balkan würde daher auch türfischer Seits nicht sowohl durch neue Festungen auf den Hauptübergangssstraßen, sondern vielmehr durch den Biderstand zu bewirken sein, welchen ein hinter denselben postirtes Corps unter Benntzung von prodisorischen Berschanzungen, Berhauen ze. im Gebirge selbst dem Bordringen der nothwendig vereinzelten seinblichen Cosonnen sast an jedem Buntt mit großem Ersolg entgegensen kann.

Es wird erforderlich fein, hier die geringe Bahl bon Baltanübergungen, so weit fie für den vorliegenden Zwed in Betracht tommen, turz anzuführen und zu beschreiben (vgl. die llebersichtstarte).

1) Strafe von Tirnowa nach Rafanlit.

Die Jantra burchbricht in einem tiefen, seltsam gewunbenen Thal bas niedrige Gebirge bei Tirnowa und umschließt
von allen Seiten bas auf einem scharfen Felsrücken liegende
Castell der letzten Könige von Bulgarien. Durch seine natürliche Lage sehr haltbar, sperrt es diesen wichtigen Straßenknoten. Die Stadt selbst, meist von Griechen und Bulgaren
bewohnt, ist sehr wohlhabend und gut gebaut. Bei Gabrowa
wird die Jantra auf einer steinernen Brücke überschritten,
und von hier steigt die Straße durch prachtvolle Buchenwalbungen bis zu dem Paß von Schibsa aus. Die tiesen Thäler,
in welchen die Quellen der Jantra und Tundscha liegen,
bilden bort einen hohen, äußerst schmalen Sattel, sie sind aber,
obwohl steil, nicht selsig, und an den Hängen von Tirailseurs

<sup>\*)</sup> Ale ber Großbert 1836 nach Silistria reifte, mar fein ganges Gefolge aus mehreren 100 Personen beritten, er selbst aber fuhr in einem leichten Afpannigen Wagen, für welchen eine eigene 10 Meilen lange Straße über ben Schibkapaß gebaut worben war.

zu paffiren, auch ist dieser Baß leichter als einer der anderen Straßen zu forciren. Bon bort bis zum Dorse Schibta führt die Straße eine Meile weit sehr steil herab. Der Blick in das Thal von Kasaulik, zwischen dem Sübsuß des Balkan und dem niedrigen Gebirge von Esti-Sagra, erinnert an die Hirscherger Ebene im Riesengebirge. Es ist von der höchsten Fruchtbarkeit und Schönheit. Lange Reihen von Nußbäumen bezeichnen den Lauf der Flüsse, und Wälder von Obstbäumen die Lage der Ortschaften. Die Ebene ist zum Theil mit Rosenselbern bedeckt, welche für die Bereitung des Rosenöls hier gebaut werden; dabet aber reich an Getreide und Biehbeerden, an Wasser und Solz.

- 2) Die Straße von Tirnowa über Demirkapu nach Stivno (Islennije) überschreitet den Hauptrücken in bedeutenber Höhe. Nähere Nachrichten sind über bieselbe nicht bekannt. Ein anderer Weg von Tirnowa führt von Stararecka nach Kasam in die Straße
- 3) von Demann-bafari über Rafam und von bort rechts nach Selimno, links nach Rarnabatt und Dobroll. erhebt fich gleich binter bem erft genannten Stabtchen burch eine offene Gegend auf die Bobe bes Binarbaghs. Da mo bie Stragen von Tirnowa und Osmann-bafar fich vereinen und gwifden boben, nadten Felstegeln jab nach Rafann binabführen, liegen 2 atte Schangen. Rafann ift ein fleines, enggebautes Stäbtchen, beffen Rame (Reffel) icon auf feine tiefe Lage zwifden boben Bergwänden binbeutet. Jenfeite beffelben paffirt bie Strafe abermals eine enge Felspforte, ebenfalls Demirtapu (eiferne Thor) genannt, welches febr fcwer zu forciren fein murbe, und nur mittelft eines fchlechten, im Bidjad auffteigenben Beges nach Selimno rechts umgangen werben Die Sauptftrage spaltet fich jenseits bes Demirfapu in zwei fdwierige Bege nach Karnabatt und Dobroll (f. Nr. 4). Der auf Selimno führende Weg wird besonders mubfam burch

bie vielen tiefen Balbthaler, welche ihre Bache bem Ramtichit guführen, und welche im fteilen Auf- und Absteigen paffirt werben muffen. - Das Sinabfteigen nach Gelimno ift außerft gewunden und fteil; man fentt fich in ein neues Rlima binab. Der Delbaum und bie Rebe. Baumwollenfelber und eine reiche Begetation überhaupt gengen babon, bag man bie Rumelifche Ebene erreicht, in welcher ber Schnee um eben bie Beit icon verschwunden ift, wo er noch bas Bulgarifche Flachland bebedt. Inbef ift bas land weiter abwarts nach 3amboli und bis Abrianopel feinesmeges fo angebant, wie bas Thal von Rafanlit. Unabsehbare Flachen find mit Dornengeftrirt bewachsen, und bie weiten im Frühighr mit iconem Graswuchs bebedten Rieberungen find im Sommer verborrt, Die vielen Bufluffe gur Tunbica ichwellen bei Regen febr an und find obne portative Bruden nicht zu paffiren. Die fteile, nadte Gelswand bes Balfan gemabrt, von Gelimno ans gefeben, einen überans impofanten Anblid. Das Städtchen bat eine Bewehr- und viele Tuchfabrifen.

4) Bon Schumla über Tschalitawat und Dobroll nach Karnabatt.

Bir werben später von Schumla selbst ansführlicher berichten, und bemerken nur vorläusig, daß dieser Ort weber
ein Sperrpunkt, noch selbst ein Balkanpaß überhaupt ist.
Das berühmte verschanzte Lager liegt vielmehr am Fuß einer
isolirten Berggruppe außerhalb und vorwärts des Balkan,
welche in einer offenen, wohl angebauten Gegend sowohl von
Rustschuf kommend rechts über Esti Oschunna und Esti
Stambul nach Tschalikawak, als von Silistria kommend links
über Bulanlik, Marasch und Smädowa nach Tschalikawak
umgangen werden kann. — Abgesehen davon, ob ein in
Schumla concentrirtes heer dies in strategischer hinsicht gestattet, stellt das Terrain einer solchen Umgehung kein hinberniß entgegen. Der Kamtschik, welcher 20 bis 30 Schritte

breit, aber nicht tief ift, bat, fo wie ber vielfach ju burchfurthenbe Bach von Beiram, festes, fteiniges Bette und ift leicht zu paffiren. Tichalifawaf im fogenannten "fleinen" Balfan bietet einen guten lagerplat, mit Baffer, gruner Fütterung und Solg. Gebr ichwierig ift bagegen ber Marich von bort nach Dobroll. Durch tiefe Ravins und an jaben Relemanten vorüber erfteigt bie Strafe bie Sobe, welche burch eine alte Schange vertheibigt ift, und fentt fich bann fteil burch ben Derbent jum Deli Ramtidit in ein langes. leicht zu vertheibigenbes Defilee binab. Der Aluf ift nur an einzelnen Stellen zu burchfurthen und trägt eine bolgerne Brude. Jenfeite berfelben winbet fich bie Strafe fteil an bem Balbgebirge empor, und fteigt bann fanft in eine offene Gegend nach Dobroll binab. Bon bort bis Rarnabatt coupirtes, mit Bufch bewachfenes und von vielen Quell-Bachen burdidnittenes Terrain. Bei Rarnabatt vortheilhafter Lagerplat, aber in ber Richtung auf Abrianopel noch bas ichmer ju paffirende Defilee von Bujufberbend, auch vorausfichtlich Mangel an Betreibe und befonbere an grunem Futter.

5) Von Koslubicha nach Pravady und entweder über Kjoprhtjoi, oder über Zenitjoi nach Aidos. Das Städtchen Pravady liegt auf der Sohle einer, in das oben ganz flache und freie Gebirge wohl 600' tief eingeschnittenen Felspforte, welche ungefähr 1000 Schritt breit und dabei 1/2 Meile lang von senkrechten Felswänden eingefaht ist. Der Pravady-Fluß durchzieht dieselbe in süblicher Richtung und öffnet hier einen Durchweg durch das Gebirge. Ein in diese Schlucht vorspringender, sehr schwaler Felswücken bildet eine natürliche Festung, welche den Paß sperrt und bei einiger sortissicatorischer Nachbülse unnehmbar, obwohl leicht einzuschließen sein würde. Indes fann dies starke Desilee rechts und links mit mehr oder weniger Schwierigkeit umgangen werden. Der Pravady- sowohl als der Kadi-kjoi-Kluß müssen auf Portativ-Vrüden

überschritten werden. Der Uebergang bei Kjopry-tjoi bietet Schwierigkeiten dar, welche jedoch ½ Stunde ober- und unterhalb des Dorfes vermieden werden können. Dagegen ist das Defiliren in einer einzigen Colonne durch das tiefe, 3 Meilen lange Thal des Delibschederdere sehr mistich. Dieser Pas führt den Namen Kirk-getschid oder die 40 Furthen, weil der Bach sortwährend zu passiren ist. Das Thal schließt sich bei Göt behnet-aratosche auf 50 Schritt mit hohen, senkrechten Wänden und ist hier leicht gänzlich zu sperven.

Man wird baher vorziehen, über Jenikjoi zu marschiren, woselbst ber 30 Schritt breite Kamtschilt auf einer Fähre überschritten, im Sommer aber durchfurthet werden kann. Das rechte Ufer ist bort frei von Balbung. Der Deli-Kamtschilt ist bei Tschenga fast überall zu durchfurthen, aber jenseits desselben steigt die Straße sehr steil auf und ist durch einen Berhau gänzlich zu sperren.

Beibe Straßen von Pravady, die über Kjoprytjoi und die über Jenitjoi, vereinen sich auf der Höhe, in einem waldstreien Terrain, welches 1/4. Meile breit ist und Truppenentwicklung gestattet. Dies Plateau zwischen einer Felsschlucht nach dem Deliskamtschieft und einer andern nach dem Deslidscherech eignet sich sehr gut zur Vertheidigung und Berschanzung. Daneben bietet die waldfreie Gegend von Bairamwoo einen guten Lagerplat, und da von Kjoprytsioi ein sahrbarer Weg nach Barna führt, so würde ein in Bairamwoo ausgestelltes Corps mit großer Leichtigkeit auf die genannte Festung und Pravady bebouchiren können.

6) Bon Barna über Derwisch-jowann nach Burgas und Missiori. Bir werden von Varna weiter unten ausstührlicher reben. Jenseits dieser Festung führen mit nicht sehr steiler Ansteigung mehrere Baldwege über die Höhe, welche mit dem Borgebirge von Galataburnu am Meere endigt. Die Straße überschreitet bei dem Dorse Podbaschi den hier sehr sumpfigen,

rabet an 50 Schritt breiten, vereinigten Ramtichit auf einer Die Türfen batten bier im Jahre 1827 eine Schange bart am Ufer erbaut. Der Strom bat 6 bis 12' bobe und fentrecht eingeschnittene Erbufer. Andere Berichanjungen lagen bei Derwifch jowann auf einer fanften Unbobe. jenfeits ber 5000 Schritt breiten, febr fumpfigen und bicht bewalbeten Thalnieberung bes Stroms. Bon bort zweigen fich zwei fahrbare, aber nur einfpurige Wege auf Burgas und Miffiori ab. Beibe führen mit magiger Unfteigung über bas öftliche Enbe bes Balfan, burch icones, außer ber Strafe fast undurchbringliches Laubholg. Gie überschreiten bas tiefe Thal bes Rofatbere und fleine Rebentbaler, welche feine eigentlichen Sperrpunfte mehr bilben, find aber befonders bei naffer Jahreszeit nur mubfam zu paffiren. Der Balb ift überall febr bicht und nirgende öffnet fich eine Stelle, wo man Truppenmaffen entwideln fonnte, fo bag bie Strafen ein fortgesettes Defilee bilben.

Ouerverbindungen der hier genannten liebergangsstraßen sinden im Gebirge gar nicht, sondern nur in den Thälern des Kamtschilt und am Südfuß des Gebirges von Missiori und Burgas nach Aidos, Karnabatt und Selimno statt. Wenn nun für die aus Bessarbien sommende russische Armee die Uebergänge 4, 5 und 6 die wichtigsten sind, so übersieht man leicht, daß ein in Aidos aufgestelltes, manödrirfähiges Heer jeder aus dem Gebirge einzeln debouchtrenden seindlichen Colonne mit großem Bortheil entgegentreten kann, und daß dann, so lange Barna und Schumla, oder auch nur eins von beiden, sich halten, das lieberschreiten des Balkan ein sehr missisches Unternehmen wird.

## 3weiter Abschnitt.

Operationeplane.

Belches politische Ziel bas Russische Cabinet bei bem türkischen Feldzuge sich gesteckt hatte, und auf welchem militairischen Bege bieses erreicht werden sollte, barüber liegt etwas Bestimmtes nicht vor. Die ursprünglichen Operationspläne aller Feldzüge werden selten anders, als in ihren allgemeinsten Umrissen bekannt werden, weil die Begebenheiten den Horizont der Erwartungen und Ansprücke im Laufe der Zeit nothwendig erweitern oder verengern. Wir können daher nur, gestütt auf die Berhältnisse, welche wir disher entwickelt, und aus dem spätern Gang der Ereignisse nachconstruiren, welche die Absichten der Hereführer gewesen sein mögen, bevor sie durch die Erfolge oder Hemmusse der Wirklichkeit modissiert und enger umgrenzt wurden.

Es mußte Rußland sehr viel baran liegen, die Eifersucht ber Europäischen Cabinette nicht allzusehr zu reizen, auch lauteten die ofsiziellen Versicherungen bahin, daß man lediglich für die Aufrechthaltung der bereits bestehenden Verträge zu den Wassen gegriffen, und daß die Erfüllung derselben und höchstens eine Entschädigung für die Kriegskosten den Zwist beendigen werde. Zugleich kam es darauf an, Europa durch eine große Machtentsaltung und durch das gute Vernehmen mit Preußen dahin zu bestimmen, daß es sich nicht in die Händel zwischen Rußland und der Türkei einmische. Deshalb, wie es scheint, blieb der größte Theil der russischen Streitmacht in schlagsertiger Stellung an der Westgrenze des Reichs stehen, während nur ein kleineres Heer in die Türkel einrücke und nach und nach durch neue Abtheilungen verstärft wurde. Aus eben dem Grunde vermied man es, die religiöse

Begeisterung ber stammverwandten Bulgaren und Serben anzuregen, und lehnte es ab, sie gegen ihre osmanische Regierung zu bewaffnen. Ein entgegengesettes Versahren wäre in allzu grellem Wiberspruch mit den laut ansgesprochenen Grundsäten der heitigen Allianz gewesen, und man fühlte wohl, daß, wenn man eine solche Feuersbrunft anzündete, es schwer geworden wäre, sie wieder zu löschen, und den Krieg nöthigenfalls abzubrechen, wenn die Ereignisse in Europa dies erferdern sollten.

Bu biesen großen Opsern, welche ber Politik auf Kosten ber militärischen Ueberzeugung gebracht wurden, und beren Einfluß auf ben Gang und die Resultate bes Feldzugs nicht zu verkennen ist, gehörte wahrscheinlich auch das lange Zaubern, wodurch sich beisen Eröffnung die spät ins Frühjahr verschob.

Das ruffifche Beer burfte bon fich felbit bie llebergeugung begen, es werbe in offener Felbichlacht jebes auch noch fo überlegene turtifche befiegen. Dies gerechtfertigte Bertrauen gab ihm eine große Gelbftftanbigfeit und geftattete ibm. fich frei von manden berfommlichen Teffeln ber theoretifden Strategie zu bewegen. Aber gang losmachen fonnte es fich boch feinesweges bon ben Rudfichten auf Berbinbung, Rachichub und Ernährung, zumal in einem folden Lante, wie bie Türkei. Der ruffifde Operationeentwurf muß baber nothwendig barauf Bebacht genommen haben, bag, um in Bulgarien einzubringen, jebenfalle Brailow und Siliftria einzuschließen maren, wenn man auch Ruftichut auf beiben und Witbin auf bem linken Donauufer nur beobachten wollte. Die weiteren Operationen waren burd bie Berrichaft ber rufficen Alotte im Schwarzen Meere auf bie Strafe lange ber Rufte bingewiesen, welche, ie nach bem Boridreiten bes Beeres, eine neue Bafis für beffen Ernährung murbe. Diefem Borfdreiten ftellte fich bauptfachlich Barna entgegen, beffen Wichtigfeit in erfte Linie

tritt. Um Barna mit Erfolg zu belagern, mußte man aber zugleich Schumla gegenüber ein Corps aufftellen tonnen, welches ftark genug war, um bie bort versammelte türkische Seeresabtheilung in Baum zu balten. Fiel bann Barna frub genug, fo burfen mir mobl annehmen, baf ein Ueberidreiten bes Balfan - und wenn es gelang, ben Begner ju gwingen, aus feinen Berichangungen von Schumla bervorzutreten und ihn zu fchlagen - ein fühnes Borgeben auf Conftantinopel weber außer bem Bereich ber Möglichkeit, noch ber Absichten lag.

Diefer Operationeplan ift burch bie Berbaltniffe und bas Terrain fo bestimmt vorgezeichnet, bag er nicht nur in bem Feldzug von 1828 gegolten haben, fonbern auch in feinen allgemeinen Umriffen bei jedem nächften ruffifchen Feldzug burch Rumelien wieder geltend werben muß.

Inwiefern bie ruffifder Geits verwenbeten Mittel gur Erreichung ber bier bezeichneten nachften Rriegszwede ausreichend, die getroffenen Magregeln bie entsprechenben waren, wird aus bem Berlauf unferer Darftellung bervorgeben.

Der türfifche Operationsplan, ober vielmehr bas Berfabren, welches bie Gewalt ber Umftanbe bie Bforte einzubalten gwang, beftant in ber ftrategischen Defensive. Großberr icheint bie Landung eines Ruffifden Beeres in unmittelbarer Rabe von Conftantinopel, bei ber Berricaft ber Ruffischen Flotte im Schwarzen Deere nicht für unmöglich gehalten zu haben. Rur fo erflart fich, weshalb er bis in ben Spatfommer ben größten Theil feiner Streitfraft bei ber Sauptftadt gurudbielt, mabrent gwar bie Donau - Feftungen befest, ber Baltan, Barna und Schumla aber lange Beit faft obne Bertheibiger blieben.

Wir verlaffen bier bas Felb ber Conjecturen und wenben uns nunmehr gur Darftellung ber wirflichen Begebenheiten bee Felbzuges.

## Dritter Abschnitt.

Eröffnung bes Feldzuges. Befegung ber Moldau und Balladei. Uebergang über bie Donau bei Satungwo.

Der türfische Sattischerif vom 18. Dezember 1827 war burch bie Ruffifche Rriegsertlärung erft am 28. April bes folgenben Jahres erwiebert worben. Die Frage, weshalb man ben Beginn eines Felbzuges fo lange vericob, für welchen man feit Jahren mit unermeglichen Roften bie Armee auf bem Kriegefuß erhalten, und zu bem man feit Havarin mobl unwiderruflich entichloffen fein mußte, murbe nur bei einer genauen Renntnig ber biplomatijden und ber innern Berbaltniffe Ruflande genngent ju beantworten fein. Der Krieg mit Berfien mar icon am 22. Febr. beenbigt gewefen, und ber hohe Wafferstand ber Donau im Frühjahr fann unmöglich als entscheibenber Beweggrund angenommen werben. Wie bie Bolitif mabrent biefes gangen Felbzuges labment auf bie ftrategifde Führung und auf die Bermenbung ber Streitmittel einwirfte, fo verzögerte fie unverfennbar auch bas Beginnen, und verfürzte ben Beitraum, mahrend beffen in einem ganbe gehandelt werben tann, wo ein beißer und trodener Sommer plogfic mit einem langen und rauben Winter wechselt.

Das ruffische heer zog fich erst Ente März in Bessarabien zusammen, und stand zu Ansang Mai unmittelbar vor Ausbruch bes Krieges zwischen Pruth und Oniestr concentrirt\*). Jenselt bes lettern Stroms waren nur noch bie erste Oragoner- und die 1. reitende Jäger-Division in Marsch. Am 7. Mai überschritten die Russen an 3 Punkten den Pruth; und erst am 8. Juni die Onnau. Man versor baburch eine kostbare Zeit, welche die stets unvordereiteten Türken eistig

<sup>\*)</sup> Bgl. bas Tableau auf der Ueberfichtefarte.

zur Ausruftung und Bewaffnung ihrer Donau-Feftungen benutten.

Für bie Ginleitung bes Felbzuges maren ruffifcher Seits bie Rollen folgenbermaßen vertheilt:

General Rubjewitsch sollte mit bem IIIten stärfften Corps bie Donan unterhalb Isaktschi überschreiten, bie Dobrubscha burchziehen und in Bulgarien eindringen, wo man das feindliche Heer am Nordsuß des Balkan vorzusinden erwarten durfte. Die beiden übrigen, schwächern Corps hatten zunächst nur seine Flanke zu beden und eine Basis für ein serneres Borrücken zu erobern. Das VIIte des Generals Woinow, welches den Belagerungstrain führte, sollte unter Befehl des Großfürsten Michael Brailow (Ibrail) nehmen, das VIte unter General Roth die Fürstenthümer Moldan und Wallachei beseigen, die Hilfsmittel berselben für das russische Geer gewinnen und sie gegen etwaige Streifzüge aus den obern Donau-Kestungen, namentlich Russischu und Wiederstellen.

7. Mai.

Demgemäß ging ein Detachement bes General Roth unter General Kleift am 7. Mai bei Sculenie über ben Grenzstrom, und rückte am folgenden Tage in Jassp ein. Die schwache türtische Besatung hatte sich eiligst zurückgezogen, die Leibwache bes Hospodars Stourds wurde entwassnet, er selbst zum Schein gesangen genommen.

Der Hauptübergang bes VIten und VIIten Corps über ben Pruth hatte weiter abwärts bei Falsch und Wobulh Islafti stattgefunden, woselbst zur gesicherten Verbindung mit Bessarbien die Brücken dauernd unterhalten und militairisch beseth blieben. Der Pruth, welcher damals sehr angeschwolsen war, ist bei Falsch 90 Schritte breit. Die Thalsaher ist jumpfig und 2 die 3000 Schritte breit, die Thalsaher sind ziemlich boch und steil.

12.16. Mai. Schon am 12. rudten bie Cosaken, am 16. bas Gros res VIten Corps in Bufarescht ein, mahrent bas VIIte Corps

gegen Brailow vorruckte. Der Hofpobar Shika stellte sich unter rufsischen Schutz. Bon bier ging die Avantgarde des Corps unter General Geismar sogleich gegen die Aluta vor, und die Kosafen rückten am 21. in Crajowa, der Hauptstadt 24. Mol. der Rleinen Wallachei, ein.

Graf Bablen murbe ruffifder Geite jum Beneral - Bouverneur ber beiben Fürftentbumer ernaunt. Diefe unglud: lichen ganber batten ichon im vorigen Jahre 20000 gaft Getreibe, 10000 Stud Sornvieb und 30000 Schaafe nebit einer Million Biafter nach ben Donanplaten abliefern follen, wovon freilich nur ber geringfte Theil wirflich einging. nautischen Ernppen batten fürchterlich unter ben Bewohnern gewüthet, und beibe Sauptftatte waren beinabe gang niebergebrannt. Richts bestemeniger mußten nach ben von ber ruffifden Generalität beftimmten Breifen 250000 Methen Betreibe, 400000 Futer Ben, 50000 Eimer Branntwein und 23000 Ochien geliefert werben, Die man mit Bone bezahlte: endlich murben 16000 Bauern zum Heumachen nach ber Denau beordert und eine ungeheure Menge Fuhren für bie Armee requirirt. Biele Bojaren flüchteten auf öftreichisches Bebiet, bie Bauern gu Taufenten mit ihrem Bieb in bie Balber und Bebirge. Die Beit, welche fich icon Anfangs Juni zeigte, Sungerenoth und Glend verbreiteten fich über biefe vermufteten Fluren, auf welchen ber Bluch laftet, ber beständige Schauplat von Berwüftungen, Rrieg und Durchzügen gu fein.

Indeß hatte bas VIte Cerps nirgends Widerstand bei feiner Besinahme gesunden, und selbst die Besatungen ber türkischen Donauplätze verhielten sich Ansangs durchans ruhig. Erst am 2. Juni waren einige Türken ans Russtschuft nach bem 2. Juni. Dorfe Slobodja übergesetzt. Ans Dichjurdscheno stieß eine beträchtliche Anzahl Infanterie und Caballerie zu ihnen. Es tam zu einem Gesecht, in Folge bessen die Türken sich jedoch in ihre Festungen zurückzogen.

v. Meltte, ruff. turt. Belbgug. 2. Muft.

3. 3uli fiel die Garnison von Rustischuf und Oschjurdsschweise abermals mit 1000 M. Jusanterie, 2000 Reitern und 7 Geschützen aus, wurde aber zurückzetworsen. Sebenso schlieg

8. Juli am 8. Juli ber nur 4000 Mann ftarte General Geismar ein aus Wibbin vorbringenbes Corps von 4000 Dl. Fugvolf. 5000 Bferben und 10 Geschützen bei Ralafat mit großem Erfolge gurud. Dagegen fam ber beabsichtigte lebergang über bie Donau bei Oltenita, ju welchem bie Borbereitungen auf ber Dembrowiza getroffen murben, nicht zu Stanbe, fowohl weil die Turten fich gegenüber in Turtotai festgesett batten. ale bauptfächlich besbalb, weil ein Uebergang bes VIten Corps bier, und ein Borbringen beffelben in Bulgarien nutlos und felbst bochft bebenklich gewesen ware, fo lange bas IIIte Corps nicht in gleicher Sobe vorruden tonnte und fo lange bie ftarte Befatung von Giliftria burch fein Ginschliegungecorps auf feine Mauern beschränkt mar. Es trat baber nach bem Anfange rafden Sanbeln bee VIten Corpe eine langere Baufe ber Untbätigfeit ein, mabrent welcher wir baffelbe verlaffen. und, indek bas VIIte Corps Brailow belagert, Die Operationen bes IIIten Corps, als ber eigentlichen Angriffs-Colonne, ine Muge faffen\*).

Dieses Corps stand noch Anfangs Juni in Bessardien, in der Erwartung, die Vorbereitungen zum Uebergang über die Donau endlich beendet zu sehen. Der dazu gewählte Punkt Satunowo liegt zwischen dem Kagul- und Kartal-See auf einer Landzunge, welche sich, von überschwemmten, stets sumpfigen Wiesen eingeschlossen, dem linken Ufer des Donaustroms einigermaßen nähert. Die Entsernung von dem genannten Orte bis zum Flußuser beträgt eine Meile Wegs,

<sup>\*)</sup> Der Darftellung des Uebergangs bei Satunowo und der Belagerung von Brailow liegt vornemlich ber Bericht eines Mugenzeugen, bes damaligen hauptmanns im Ingenieur-Corps, Grafen v. Bethufp, ju Grunde.

von welchem die letze, größere Hälfte burch einen mit hohem Schilf bestandenen und von Wasserstächen oft unterbrochenen Sumpf führt. Jenseit des Stromes besteht das User aus etwas höher liegendem Wiesenlande, welches theilweise auch morastig und mit Busch bewachsen ist, aber doch an vielen Stellen von der Insanterie überschritten werden kann. Der dominirende rechte Thalrand erhebt sich etwa 100° über den Donauspiegel. Unweit und oberhalb des Uebergangspunktes aber tritt die Hügelreihe, welche das Thal einschließt, etwa 50° hoch dicht an das rechte Finsuser heran, während dieselben Höhen stromadwärts sich wieder die etwa 800 Schritt davon entsernen und das Thal immer weiter wird. Gegen Isatschiju ist das Terrain sumpfig und von den zurückliegenden Höchen wie von der Festung selbst sehr wohl gesehen.

Eine Anfftellung hier zur Bertheibigung bes Donaulleberganges erscheint überaus vortheilhaft und gewinnt noch baburch an Stärke, daß wegen Nähe der Festung Isaktschi\*) der linke Flügel derselben gar nicht zu umgehen ist, der rechte dagegen sich hinter dem Dusche f an eine große Biese anlehnt, die passirt, auf der aber jede seindliche Bewegung mit Leichtigkeit beobachtet und vereitelt werden kann.

Ungeachtet bas Gerücht verbreitet war, ber llebergang würde bei Ismail stattsinden, hatten die Türken boch aus den langen Boranstalten sehr bald die wahre Absicht erkannt, und sich Satunowo gegenüber verschanzt. Ihre Anlagen entsprachen sowohl hinsichtlich der Lage als Construction dem Zwed vollstommen, und zwar waren a und d besonders bestimmt bas jenseitige Ufer, b und e aber den Wasserspiegel der Donau zu bestreichen.

Die Redoute a hatte eine ganz eigenthümliche, ihrer Lage und ihrem Zweck sehr wohl entsprechende Einrichtung. Sie

<sup>\*)</sup> Plan Rr. 1.

bestand aus 2 Etagen, die untere für Geschätt bestimmt und mit Scharten versehen, die obere mit einem 8' hohen, 6' breiten Ballgang und einer 6' hohen, 4' starten Brustwehr, bloß für die Schüten eingerichtet, welche ebenfalls durch Scharten senerten. Alle Böschungen waren sentrecht und mit Flechtwert bekleibet. Der Graben hatte zwar teine Bekleidung, die Böschungen standen aber dennoch mit einer Dossifirung von 3's der Sohe im gewachsenen Boden einer strengen Lehmschicht. Die ganze Redoute war gleichsam ein Schanzforb und gewissermaßen auch wie ein solcher gefertigt.

Die Schanzen b, c und d hatten nichts Bemerkenswerthes, sie waren ohne alle Bekleidung in Erde aufgeworfen, von ganz ähnlichen Profilen, wie allgemein für Feldverschanzungen üblich. Die Linie ce war mehr zur Anfnahme einer liegenden Schützenlinie, als zur sichern Communication ber Berke bestimmt. An Geschützen fanden sich in allen Schanzen zusammen 12 Kanonen, 2 Haubigen und 1 Mortier, fammtlich von schweren Caliber.

Bie mißlich imter solchen Umftänden der liebergang über die Donau hier auch erscheinen mußte, so wurde er bennoch beschlossen und ausgeführt. Man begann Anfang Juni, einen 7000 Schritt langen Damm hik durch die weiten Simpse auf dem linken Donauuser zu bauen. Die Schwierigkeit dieser Arbeit war sehr groß, da wenigstens 3000 Schritt nicht anders als mittelst Bockbrücken gangbar gemacht werden konnten, und es hierzu an Holz, überhaupt auch an Strauch zu Faschinen ze. in der Umgegend gänzlich mangelte. Dazu kam noch, daß die Arbeiter durch das hohe Schilfrohr in den Morästen zwar gegen die türkische Artillerie maskirt, aber keinesweges vor dem Fener berselben sicher gestellt waren, die man endlich nach der mühsamen Erbauung einer Batterie von 12 Stück 24pfündern in g sich im Stande besand, demselben wirksam zu begegnen.

Die nach Satunowo birigirten beiben Infanterie-Divifionen bes Generals Rubjewitsch waren zur Forcirung bes Ueberganges bestimmt, und ben 7. Juni Abends traf auch ber 7. Juni. Kaiser bort ein.

Ein Theil ber Donauflottille nebft bem Brudengerath naberte fich, von 3email bie Donan aufwarte fteuernb, und führte jugleich bon bort eine Jager-Brigate jur Berftartung bes llebergangs-Corps mit fich. Sterbei befanben fich auch bie Baporoger Rofaten, ein wegen Religioneftreitigkeiten unter ber Raiferin Catharina nach ber Dobrubicha ausgewanderter Stamm. Derfelbe bewohnte bort bas land um bie untere Donau, nährte fich von Gifchfang umb batte bieber in allen Rriegen zwifchen Rugland und ber Pforte ber letteren bie beften Dienfte geleiftet. Gein Attaman genof unter turtifcher Berrichaft ben Rang eines Bafcha von 2 Roffdweifen. Diefe Rofaten hatten jeboch bie griechische Religion und bie ruffifche Sprache bewahrt und ichloffen fich jest aufs Reue bem 3ntereffe ihrer früheren Beberricher an. Attaman Glabtoj und mit ibm ber gauge Stamm ertfarte fich am 27. Dlai ju 38mail für bie Sade Ruklands; ein febr gunftiger Umftanb, welcher vorzugeweife ben einfichtevollen Bemuhungen bee Beneral Tuttow, Gouverneurs von Ismail, beigumeffen mar, ber biefe Rofaten burch freundliche Bebanblung fur fich eingenommen batte.

Beim Donau-Uebergang selbst war die Mitwirkung der 8. 3unt. Zaporoger Kosaken von der größten Bichtigkeit. Mit ihren leichten Kähnen setzen sie hinter der Flottille, und von diesser dem Auge des Feindes entzogen, am 8. Juni früh die von Ismail kommende Jäger-Brigade auf das rechte Donauuser hinter dem Busche fans Land. Die Türken hatten diesen Busch nachlässig oder gar nicht beobachtet, bemerkten die Ausschiffung des Gegners zu spät und ergriffen auch dann teine wirksamen Mittel, seine Landung und Formation zu

hindern. Die Ruffen aber gingen fogleich gegen bie Schanze e ver, nahmen dieselbe mit Sturm und verloren babei nur etwa 50 Mann, webon 15 bis 20 durch die von den Türken auffallender Weise nicht vorwärts, sondern unter der Bruft-wehr ihres Werkes augelegten Fladderminen getöbtet wurden.

lleber biesen unerwarteten Erfolg gerieth bas türtische Corps, etwa 10 bis 12000 Mann, meist Cavallerie, so in Schreden, baß es alle anderen Schanzen, ohne irgend Biberstand zu leisten, verließ, und sich theils zur Flucht nach Bassarbschift wandte, theils in Isakichi hinein warf.

Um 11 Uhr früh waren bie Ruffen nach einem furzen Gefecht volltommen Meifter ber ganzen Position, bei beren Bertheibigung bie Türken nicht nur viel Ungeschicklichkeit, sonbern auch wenig Bravour bewiesen hatten.

11m 3 Ubr Morgens batte ber Bau ber Donaubrude begonnen und um 2 Uhr nach Mitternacht war er beenbigt. Die Brude beftand aus 63 großen bolgernen Brabmen, 12' breit und 36' lang, auf einer Seite ftumpf abgeschnitten, auf ber anbern fpit, nach Art ber Bontons mit eichenen Anicen gearbeitet. Dan hatte außer biefen Brahmen noch 12 Leinewand Bontone ju Gulfe nehmen muffen, um ben bier reichlich 900 Schritt breiten Strom zu überfpannen. -Die Brude felbft war von Robelbalten ju Robelbalten 18' Der Boblenbelag rubte auf 6 Strectbalten, Die ftatt ber Röbelleine burch eiferne Bolgen an Retten verbunben wurden. Die Spannung von Bonton ju Bonton betrug im Lichten 12'. Gin jebes berfelben mar burch ein Unfer befestigt und zwar abwechselnd eine gegen ben Strom, eine gegen ben Wind ausgeworfen. Gin Gelander ichlof bie Fabrbabn ein.

Der Bau war burch Detachements mehrerer Pionier-Bataillone unter General Ruppert ausgeführt worben, welcher bemnächst auch die Anlage zweier Rebouten t, y am rechten Stromufer leitete. Bur Sicherung biefes wichtigen Uebergangs wurde fobann noch ber Brudentopf P aufgeworfen.

Bir baben icon ermabnt, bag bie Ruffen auf bem langen Lauf ber untern Donau jum Brudenfchlagen feinen anbern Bunft finden fonnten als Satumowo. Dennoch maren Die Berbaltniffe bier folder Urt, bag es faft unausführbar icbien, ben lebergang ju erzwingen. Die Annäherung an bas linte Stromufer fonnte nur burch einen, mehrere Bochen lang bauernben Dammbau bewirft werben, welcher jeben Zweifel über bie Abficht ber Arbeit befeitigte. Roch fcwieriger war bas Deboucbiren am jenfeitigen Ufer, mo bie Türken volle Beit gehabt hatten, fich auf bem bominirenben Thalrand gredmäßig zu verfchangen. Die unmittelbare Rabe einer türfifden Geftung, bie Unwefenheit eines beträchtlichen feinblichen Corps, bie verbedte Aufftellung von 15 fcmeren Gefdügen, welche bas, lange bes linten Ufere geführte Enbe bes Dammes und ben Strom in wirtsamfter Schufweite beberrichten, muften bei nur einigem Wiberftand ber Bertbeibiger einen Brudenbau bier gerabegu unmöglich machen. Dag aber 10,000 Mann bor einer Sanbboll gelanbeter Rofaten und Jäger ohne Beiteres bavon laufen wurben, fonnte man fdwerlich erwarten.

Das Ueberschreiten ber Donau burch bas IIIte Corps bilbet baher bem Erfolge nach ein glänzend gefungenes Wagstüd. Aber burfte wohl bas erste wichtige Unternehmen bes Felbzugs auf ein solches begründet werden? Wäre es nicht natürlicher gewesen, statt des so überaus misslichen Brückensbaues eine Landung auf Kähnen und Kößen zu versuchen?

Das Material zu einer solchen Unternehmung, welche freilich im großen Sthl ausgeführt werben mußte, tonnte leicht und in hinreichender Menge aus dem Pruth herbei und an Isaktschi vorüber geführt werben, da dieser Plat den Hauptarm der Donau durchaus nicht beherrscht. Die Landung

fonnte von Reni ober jedem andern Buntt zu einer Zeit ichon unternommen werben, wo bie Turfen feineswege wie bei Satunewo barauf vorbereitet maren, berfelben mit Nachbrud entgegen zu treten. Muf 70 Brabmen und einer verhaltnißmäßigen Angabl Floken war eine Brigate Infanterie nebit einer leichten Batterie binnen 10 Minuten auf bas rechte Ufer überguführen und bemnächft zu verftarten. Gine Tauidung bes Gegnere burch Demenstrationen war möglich, und in ber lleberrafdung lag bie Bahricheinlichfeit bes Erfolgs. Gelang boch bas Unternehmen bei Satunowo auch eben nur burch eine ganbung auf ben Rabnen ber Saporoger Rofafen. Satte aber eine Ruffifche Beered Abtheilung erft auf bem rechten Donauufer festen fuß gefaßt, und war 3fattichi berennt, fo tonnte ber Bau einer Schiffbrude gur leichtern und ficherern Communication bann nachträglich noch immer ins Werf gerichtet werben. Bon ber größten Wichtigkeit aber ift, bak auf biefe Beife ber lebergang über bie Donau gleichzeitig mit bem llebergang über ben Bruth ftattfinden fonnte, ftatt baß berfelbe burch ben Brudenbau um mehr als 4 Wochen verzögert worben ift. Denn wie fehr bie Türken in ihren Bertheibigungs-Anftalten mabrent bes Frubjahrs noch gurud waren, haben wir in ber Ginleitung geseben.

Bollte man aber nicht anders als auf einer Brüde über die Donau gehen, so brängt sich vom militairischen Standpunkte boch immer noch die Frage auf, weshalb wurden die Boranstalten zum Bau berselben nicht früher getroffen? Daß die Donan ihre niedrigen Ufer alljährlich die tief in den Monat Juni hinein überschwemmt, wußte man dorher, und konnte nicht die zur Mitte des Sommers warten wollen, damit diese Basser sich verliesen. Bleiben wir auch dabei stehen, daß politische Rücksichen es nicht gestatteten, den Krieg früher als Ende April zu erklären, so konnte doch Niemand den Russen, auf ihren eigenen, dem Eise längst be-

freiten Strömen eine Anzahl Fahrzenge zu versammeln, auf ihrem eigenen Grund und Boben einen Faschinenbamm an das russische User der Donau zu führen. Diese Borbereistungen konnten in aller Stille getrossen sein, und dann unmittelbar zum Brüdenbau geschritten werden. Das Einrüden in die Wallachei, die Berennung von Brailow und das Borgehen in der Dobrudscha wurden dann gleichzeitige Maaßregeln, welche sich gegenseitig unterstützten. Einzeln hingegen und zu verschiedenen Zeitpunkten ausgesührt, reizten sie die Eiserlucht Europas, weckten die Türken aus ihrem Schlummer und gewährten ihnen eine unschätzbare Zeit, ihre Rüstungen zu vollenden.

## Bierter Abschnitt.

Die feften Plage ber Dobrubicha.

Nachbem bas rufsiche Heer bas rechte Ufer ber Donau betreten, und während noch Brailow bem Angriffe bes VIIten Corps widerstand, kamen nun die sesten Pkätze der Dobrubscha in Betracht, zwischen welchen hindurch der Marsch in der Richtung aus den Trajanswall genommen werden mußte; zunächst das Berhalten von Isaktschi, welcher Pkatz nur 4000 Schritt von dem Uebergangspunkte entsernt lag. Die Beschaffenheit dieser kleinen Festung ist aus dem Pkan Nr. 1 ersichtlich, wobei nur bemerkt werden muß, daß die Vorstadt damals abgebrannt war.

Ifattichi liegt auf einem Sügel an ber Donau, welcher in Entfernung eines Gewehrschusses burch 2 von ber Festung aus nicht eingesehene Thäler umfaßt wirb. Das Terrain ift baber febr feblerhaft benutt, und man vermift bier ganglich ben richtigen Inftintt, welcher bie Turten meift bei Anlage ibrer Linien leitet. Der Graben war 10' tief, an Gecarpe und Contrescarre mit guten Mauern aus bem Ralfitein bes linten Denauufers befleibet, fehlte aber bor ben nörblichen, niedrig gelegenen Fronten gang. 3m Graben fant fich eine ichlechte Baliffabirung aus febr bunnen Stangen. Hugenwerte und bebedter Weg waren wie gewöhnlich nicht vorbanden. fonbern nur ein fcmaler Runbengang hinter bem 3' hoben Glacis. Der Wallgang mar jo fcmal, bag bas Beidut nur in ben ziemlich geräumigen Baftionen Blat fant. Die innere Bofdung bes Ballgange war fentrecht mit Flechtwert aufgefett, eine Maagregel, welche 1810 bei Ruftichut bie Sturmenten in fo große Berlegenheit gefett batte. Die innere Bofdung ber Bruftwehr hatte man jum Theil mit Baliffaben und bei ben Baftionen bie außern Bruftwehrbofdungen und bie Scharten mit Schangforben befleibet.

Der steise Lehmboben gestattete, Höhlen ohne alle Holzunterstützung unter ben Wallgang einzuschneiben, ebenso waren bie Baraden ber Truppen bloße löcher in ber Erbe, welche mit starten Bohlen und einer Lehmschicht eingebedt, ber Besatzung bombensichere Räume gewährten. Das Pulver war in Privatsellern untergebracht, bas Zeughaus ein schlechter Holzschuppen.

Die Abneigung ber Türken gegen alle Außenwerke und betachirte Posten hatte sie auch hier bestimmt, bie nur 200 Schritt entsernte, gegenüberliegende Insel ganz unbesetzt zu lassen. Um ben Strom bennoch unter Feuer zu erhalten, war in bem nörblichen Bastion ein Cavalier angelegt, welcher für ben beabsichtigten Zweck so wenig genügte, daß schon vor Beendigung bes Ueberganges bei Satunowo eine Abtheilung der russischen Flußslottille zur Unterstützung des Angriffs auf Brailow ungehindert hinaufsegeln konnte.

Die Angriffsfront der Festung lag auf ben beiden nördlichsten Polygonseiten, welche von den süblich gelegenen Söben ihrer ganzen Länge nach enstitrt werden konnten. Es war ohne alle weiteren Belagerungsarbeiten möglich, in der Entsernung von 5 bis 600 Schritten und nahe am Flußuser eine Batterie zu errichten, und, durch Truppenabtheilungen gegen Ueberfälle gesichert, Bresche in die ganz frei stehende Escarpenmauer zu legen, welche dort keinen Graben vor sich bat.

Ein nachhaltiger Wiberstand war bennach freilich hier nicht, jedoch auch keineswegs bas zu erwarten, was wirklich geschah, nämlich baß die Festung im ersten panischen Schrekten über ben gelungenen Uebergang ber Russen sich noch am nämlichen Tage ergab.

Außer einem bebeutenben Borrath an blanten Waffen, Sabeln, hanbscharen, haden (biese, um bie Stürmenben im Graben zu sassen), Spießen und Gewehren enthielt ber Plat 85 Geschüte meist schweren Calibers, auf plumpen Laffetten mit Blodräbern, und großen Ueberfluß an losem Pulver.

Bon großer Bebeutung war ferner Matschin, insosern Rollein. es gewissermaaßen ben Brüdentopf von Brailow bilvet, und beide Festungen sich gegenseitig unterstützen und verstärken, besonders so lange eine Flottille auf der Donau ihre Berbindung sicher stellt.

Die bamalige Feftung Matschin\*) gabite ungefähr 1000 bis 1500 Einwohner und lag auf einem, gegen bie Donau vorspringenben, und unmittelbar gegen ben Fluß steil abfallenden höhenruden, welcher westlich durch eine fumpfige un-

<sup>&#</sup>x27;) Die Zeichnungen von Matschin, hirsowa und Ruftenbiche auf bem Uebersichtsblatt find erft im Jahre 1836 mit bem Meftisch aufgenommen, laffen aber ben Zustand diefer Plage jur Zeit bes Feldzugs leicht erkennen.

gangbare Nieberung gebedt wirb. Die fehr bebeutenben Berge, welche fich fuboftlich von bem Blat in gadigen Spiten erbeben, find zu entfernt, um bemfelben icablich zu fein. Terrain fentt fich von ihnen her fanft gegen bie Feftung und bilbet gegen Often eine völlige Ebene. Die Stadt mar burch 7 furge Bolygonfeiten umichloffen, welche von 6 engen Baftionen vertbeidigt murben. Der Graben mar troden, bie Escarpe überall, die Contrescarpe jum Theil revetirt. bem hoben nördlichen Abfturg gur Donan erhob fich bie Gitabelle A auf einem Granitblod. Diefelbe beberrichte bie Stadt mit ihren Ballen, bas vorliegende Terrain und bie Donau mit ben Infeln im Bereiche bes wirkfamen Ranonenichuffes. Obgleich bie Citabelle feinen Graben befaß, zeigte fie boch ein febr formibables Relief von 40 bis 50' boben Revetemente, fo bie Stabt-Enceinte um 20 bis 25' überragent. Bei ber geringen Ausbehnung biefer letteren mar felbige von bem boben Cavalier überall, nicht nur mit ber Ballflinte, fonbern felbft mit bem gewöhnlichen Infanterie-Gewehr beberricht, fo bag es bem Angreifer fast unmöglich geworben ware, fich bort Angefichts ber Citabelle gu logiren, mabrent andererfeite nichts gegen biefe unternommen merben fonnte, bevor bie Stadt-Enceinte erobert mar. In ber That burfte man gegen bie Citabelle nur von einem febr wohl gegielten und beftigen Burffeuer einigen Erfolg wiber eine entfoloffene Befatung, aber beshalb noch feinesmeges bie Uebergabe bes Blates erwarten.

hirfema.

hirsowa ist ein an bem gunftigsten Uebergangspunkt über bie Donau von ber Natur selbst gegen bie Turken angestegter Brückenkopf. Die Stadt, welche bamals 4000 Einswohner gahlte (gegenwärtig aber nur 40 Familien umschliest), hat die Form eines unregelmäßigen Vierecks, welches an 3 Seiten an einer felsigen, nach außen steil, nach innen sanft abfallenben höhe, an ber vierten Seite aber burch bie Donau

geschlossen ist. Da, wo jene Höhe sich in senkrechtem, etwa 80' hohem Absturz an ben obern Strom auschließt, erhob sich sich nor Alters ein burgähnliches Kastell, bessen die Russen sich 1809 bemächtigten. Sie besessigten die Stadt mit Feldwerschanzungen, schlugen eine Schisten die Stadt mit Feldwerschanzungen, schlugen eine Schisten und gingen zu Ende bes Jahres bort über die Donau zurück, so wie zu Ansang bes solgenden ebendaselbst wieder über dieselbe vor. Hierburch ausmerksam gemacht, hatten die Türken im Jahr 1822 hirsowa durch eine leichte Nachhülse der natürlichen Dertlichteit in eine Festung umgeschaffen.

Die Enceinte bestand aus fünf bastionirten kurzen Fronten ohne Außenwerke. Der trockene Graben war 14' tief mit gemauerter Ekcarpe und Contrekcarpe, die Bastione mit 10 Geschützen armirt. Die innere Brustwehrböschung war zum Theil mit Palissaben bekleibet.

Debrere Umftanbe vereinigten fich, um bie Bertheibi= gungefähigfeit von Sirfowa, fo wie es bie Turfen befestigt, Mit ber Enceinte war man nicht mefentlich zu ichwächen. nabe genug an ben Abhang berangegangen, welcher bas natürliche Glacis ber Feftung bilbete, fo bag am Jug beffelben ein ziemlich beträchtlicher Raum gegen bas Teuer bes Plages volltommen geschütt mar. Gben fo wenig hatten bie türkischen Baumeifter verftanden, ben Ballgang gegen bie gmächft gelegenen Soben gu befiliren. Gie hatten biefem Uebelftanb mit febr großer Anftrengung burch jum Theil 40' bobe Barados, aber ohne Erfolg, aufzuhelfen geftrebt. Endlich batten fie, wie überall, bie ber Jeftung gegenüberliegende Bufel gan; außer Acht gelaffen. Zwar richtete bie Blateforme bes Schloffes und bas am untern Aufchlug an die Donan liegente bobe Baftion einige Beidute gegen biefelbe, aber ber jenfeitige Urm bes Strome mar gar nicht eingesehen und bie ruffifche Donauflottille burfte ungeftraft auf bemfelben nach Giliftria binaufgeben. Wenn bie Ruffen fich auf ber Infel etablirten,

fo fonnten fie bie, amphitheatralifch gegen biefelbe geneigte Stadt ganglich in Miche legen. Dabei mar bie Alufieite ber Stadt nur mittelft einer 700 Schritt langen Erbbruftwehr mit einem unbebeutenben Graben und binter welcher 10 Ranonen aufgestellt maren, geschütt, mas feinesmeges gegen einen gewaltsamen Angriff sicherte. Dem Angriff von ber Dobrubicha ber vermochte bagegen auch Sirfowa bei entichloffener Bertheibigung einen fraftigen Biberftand zu leiften.

So wie Matidin und Sirfowa auf ber rechten, lagen Tulbicha und Ruftenbiche auf ber linken Flanke bes Dariches ber ruffifden Urmee.

Erftere Teftung bilbete früher ben Brudentopf von 38mail. Julbida. Seit bem Berluft jenes Blates batte Tulbicha ben Ruten für

bie Türken, bag ein ruffifches Corps von Jemail aus nicht wohl Brudengerath ben Sauptarm ber Donau binauficaffen fonnte, ohne gubor ben Plat genommen zu haben.

Derfelbe liegt auf einem breiten Sobenruden, welcher nach ber Donau ju fteil abfällt, aber von bem Strom felbit burch eine 400 Schritt breite fumpfige Nieberung getrennt wird. Bon Westen ber fällt bas Terrain fanft gegen bie Feftung zu.

Die Enceinte bes Blages bilbete ein nicht gang regelmäßiges baftionirtes Sechsed ohne Außenwerfe. Die gange ber Bolbgonfeiten beträgt 360 Schritte und bas Brofil icheint bem ber bisber beidriebenen Feftungen gang abulich gemefen ju fein. Das weftliche Baftion, ein Theil ber angrengenben Courtine und ein bort gegen bie Stadt gefchloffener Ball Bon ber nördlichen Seite ber bilbeten eine Art Citabelle. fonnte man fich ber Festung bis auf 400 Schritt nabern, ohne gefeben ober bireft beschoffen zu werben, weshalb fich auch bier auf einem isolirten Sugel bie Spuren einer betachirten Berichangung vorfinden. - Die Ueberbleibsel einer alteren Befestigung ober Angriffelinie bilben an ber Weftfeite eine

bereits fertige Barallele fur ben Belagerer. - Es fehlt an naberen Nadrichten über ben bamaligen Zuftanb bes Plates; gegenwärtig ift bie alte lage ber Stabt ganglich verlaffen, bie Berte find von ben Ruffen burch großartige Minenfprengungen völlig gerftort, und ber innere Raum ber Umwallung liegt mit Schutt und Trümmern erfüllt. Die neue Stabt Tulbicha ift 1/4 Meile weiter unterhalb an ber Donau an einer Stelle erbaut, welche gang besonbers geeignet ift, bie Schiffahrt auf ber bier nicht 400 Schritt breiten Gulina gu beberrichen. Die jetige Ausbebnung von Tulbica ift zur Befeftigung ungeeignet, bagegen fonnte man, mit Aufopferung bes füblichen Theile, ben nörblichen amischen ber Donau, einem moraftigen Sumpf, einem See und einem bominirenben Sugel mit großem Bortheil in eine fleine Teftung verwandeln, welche geringe Befatung erforbern murbe. Inbeft ware bagu nöthig, ein Wert auf bie Gubfpite ber nabe gegenüber liegenben Donauinsel zu legen, welche bier, wie überall, im letten Frieben an Rugland abgetreten worben ift.

Rüftenbiche liegt auf einer in die See vorspringenden nabendie. Landspite, so daß diese Stadt von 3 Seiten durch das Meer und meist unersteigliche, 100' hohe Felsabstürze von Muscheltalt geschützt und nur von der Westseite her zugänglich ist. Bei dem gänzlichen Mangel au guten geschützten häfen auf der Westsüste des Schwarzen Meeres erlangt der freilich auch sehr schlechte Hasen von Küstendsche einige Wichtigkeit, vorzüglich für ein gegen Barna operirendes Heer. Derselbe ist nicht über 7' tief und den Südstürmen ganz ausgesetzt. Nur wenige kleine Schiffe können in demselben vor Anter gehen, Kriegsschiffe hingegen vermögen sich dem Platz auf wirksame Schusweiten nicht ohne große Gesahr zu nähern. Die Stadt, in welcher gegenwärtig nur 40 Päuser bewohnt sind, mochte damals etwa 2000 Einwohner zählen. Die Türken hatten die Landsfroute, welche nur 500 Schritt lang ist, durch 3 Boll-

werke und kurze Courtinen geschlossen. Der Graben war revetirt. Der alte römische Wall, mit welchem die Trajansmauer hier sich dem Meere anschließt, und der jetzt eine fertige Approche gegen die Festung abgiebt, hätte den Türken ein Fingerzeig sein können, wie sie ihre Linien anzulegen hatten, um das vorliegende Terrain zu beherrschen\*), jedenfalls mußten die an der nördlichen Ecke sich erhebenden 3 Hügel in die Befestigung hineingezogen werden. Wirklich hatte man auch dort ein betachtes, hinten offenes Werk A angelegt, welches aber von der Festung aus gar nicht unterstügt werden konnte.

Was nun das zu durchziehende Land, zwischen den genannten Festungen inne, betrifft, so ist selbiges oben geschilbert worden.

Um gegen Basarbichit vorzurüden, wäre es bei Beitem verzuziehen gewesen, längs bes rechten Donauufers hinauf und über Kusgun zu marschiren, auf welcher Route es weder an Ortschaften, noch au Wasser und Grünfutter fehlt. Allein baun traf man auf die sesten Pläte Matschin und hirsowa und auf die sehr starke, leicht zu vertheidigende Stellung von Tschernawoda, hinter der Sumpf und Seenreihe von Karasur\*, welche unr in einer Entsernung von 4 Meilen östlich

<sup>&#</sup>x27;) Benugleich auf ihrer weiteren Ausdebnung biefe tomifche Anlage auffallender Beife Die Ueberhöhung des Terrains vollkommen außer Acht laft.

<sup>&</sup>quot;') Dieselbe, welche irrthumlich für einen versinmpften Arm der Donau angeschen worden ift und jum Theil noch angeschen wird, worauf sich benn das Projekt eines Canals nach Küftendiche gründet. Nach der von Winder, vom Königl. Preuß. Generalftab, 1837 ausgesührten Rivellirung liegt der niedrigste Punkt der Einsenkung des Terrains unweit Küftendsche, und der Ursprung des Kurasu-Tdals noch 164 Fuß über dem Schwarzen Meer. Da sich auf der höhe auch nicht das kleinste Wasser zur Speisung eines Canals vorsindet, so müßte dieser auf mehr als 2 Meilen um die angeschitte Tiese in ein Terrain eingeschnitten werden, dessen Fundament ein Kalksels in, woraus die Unsmöglichkeit der Ausstützung einleuchtet.

ju umgeben ift. Um endlich langs bes Mecrufers zu operiren und die Ernährung der Colonne auf eine Flotte zu bafiren, wäre vor Allem erforderlich gewesen, im Besitz der Kustenpläte Kustenbiche, Mangalia, Kawarna und Baltschif zu fein.

Benn es baher unter ben gegebenen Berhältniffen allerbings unvermeiblich war, mitten burch bie Dobrubicha über Rafimze und Karasu vorzugehen, so kam es barauf an, die Stärke des bazu bestimmten Corps bergestalt abzupaffen, baß es, so klein wie möglich, um subsistiren zu können, bennoch nicht schwächer war, als es bem vorgesetzen kriegerischen Zweck, nämlich im nörblichen Bulgarien ber feinblichen Armee noch mit einer hinreichenden Dacht zu begegnen, entsprechen konnte.

Das ruffische Corps, welches bei Satunowo bie Donan überschritten, bestand, nachdem bie 1. Jäger-Division zu Pferbe zu bemselben gestoßen war, ans 48 Bataillons, 32 Escatrons, 2 Kosaten-Regimentern und 128 Feldgeschützen, ber Kopfzahl nach aber kaum aus mehr als 24,000 Mann Infanterie, 5000 Pferben ober überhaupt gegen 30,000 Mann. Bon biesen blieben in Isatischi zurud 2 Bat.

und wurben betachirt:

gegen Tulbica General Ufcatow mit 4 , 2 Esc.

- " Matschin Oberst Ragofeti . . 2 " "
- " Sirfowa Ben. Lieutenant Fürft
  - Mabatof . . . . . . . . . 4 , 2
- " Ruftenbiche General Rubiger . 4 " 8 " 30 Gefc.
- " Bafarbichit ale Avantgarbe . . 4 " 7

überhaupt 20 Bat. 19 Esc. 30 Gefc. ober etwa 14,000 Mann.

Das Gros, mit welchem ber Kaiser gegen Karatai (am Trajanswalle östlich von Karasu) vorrückte, und welches burch einige von Brailow herbeigerusene Escadrons Bugscher Ulanen verstärkt wurde, betrug bemnach kaum mehr als 16000 Mann, wobei nicht zu übersehen ist, daß die gegen die festen Plätze v. Moltte, russ-turk delbyng. 2. Aus.

entsenbeten Detachements von burchschrittlich 2000 Mann bei einiger Entschlossenkeit der Vertheidigung um so weniger ihren Zweck zu erreichen hoffen durften, als sie nur von Feldgeschütz begleitet waren, und der einzige russische Belagerungstrain noch vor Brailow engagirt war.

Wir muffen jett unfere Aufmerksamkeit auf biefe Belagerung richten, mit welcher bas VIIte Cerps bes Generals Woinow unter oberer Leitung bes Großfürsten Michael während ber bisher geschilberten Borgänge beschäftigt gewesen war.

## Fünfter Abschnitt.

Belagerung von Brailow im Mai und Juni.

Brailow (3brail) zählte etwa 24,000 Einwohner und stellte 7 bis 8000 wehrhafte Männer zu seiner Vertheibigung auf. Der Plat liegt auf einem ebenen Platean, welches sich sanft und offen gegen die Festung zu neigt, dann mit sast senkrechten Lehmwänden von 80' Höhe zur Donan abfällt. Auf dem rechten Stromuser breiten sich die ausgebehnten zum Theil sumpfigen Wiesen bis Matschin aus. Die Festung war demnach nirgends überhöht, wie die mehrsten andern türtischen Plätze.

Die Trace ber Umwallung (vergl. Plan Nr. 2) bilbete auf ber Höhe einen Halbtreis von 8 Polygonseiten und fügte sich durch das geschlossen Berk B dem untern Strom an. Die 9 Bastione waren ungewöhnlich geränmig, ihre Flanken 20 bis 30, die Facen 50 bis 60 Schritt lang. Auf jeder der ersteren standen 2, auf den letzteren 3 Piecen auf hölzernen Bettungen. Sämmtliche Geschütze seuerten durch Scharten, die, mit Holze und Flechtwert verkleidet, in dem ganzen Wall, auch

auf ben nicht angegriffenen Fronten, im Voraus eingeschnitten waren. Auf ber um einige Fuß niedrigern Courtine besand fic das Burfacicous.

Bei bem Profil ber Befeftigung bieses Plațes ift besonbers zu bemerken, daß die 20' hohe Escarpenmaner sich über ben natürlichen Boben erhob, wodurch ber Hauptwall einiges Commandement über das vorliegende Terrain erlangte, welches sonst fast allen türtischen Pläțen abgeht; das Nelief zeigte sich überhaupt bedeutender, als bei irgend einer andern Festung Rum- oder Bulgar-ilis.

Die innere Böschung bes Wallganges war mit Flechtwerk bekleibet und bei ber natürlichen Festigkeit bes Erdreichs senkrecht, bie innere Böschung ber Brustwehr hingegen mit Palissaben besetz, welche um einige Zoll über die Erete hervorstanden, eine sehlerhaste Berwendung berselben, welche bei den Türken sehr üblich ist, und auch in Rustschuft, Silistria, Hirsowa, Isaktschi umd Barna gesunden wurde. Die Stärke der Brustwehr betrug 16', die Breite des Grabens vor den Facen 5 bis 6, vor der Courtine 8 bis 10 Ruthen. Die Futtermauern waren im Jahre 1821 erst erbaut und im besten Stande, Außenwerke aber auch hier nirgends vorhanden.

Die Sitabelle A im Innern ber Festung zeigte, mit Ausnahme eines etwas schwächern Grabens, basselbe Profil, wie bas oben geschilberte. Statt ber Bastione war sie mit Ronbelen versehen, babei mit Geschützen reichlich armirt.

Das Berf B war vorzüglich beftimmt, bie Donan zu beherrschen. Gin Terraffensener von 3 Stagen erfüllte biesen 3wed.

Die Strafen ber Stadt waren ganz unregelmäßig und ftatt ber Pflafterung mit Bohlen belegt, die Häufer sehr leicht, oft ganz aus Lehm und Strauchwerf erbaut. Dagegen verschafften bie Türken sich bombensichere Räume, indem sie sich hinter ben Courtinen eingruben. Die Ständer bieser Wohnungen wurden bis an die Holme eingesenkt, die Dächer aus

Gzölligen Bohlen mit 1 Fuß hoher Erbschicht bebeckt. Die Getreibe-Borrathe befanden sich in flaschensermigen Eingrabungen in dem sesten, trocenen Lehmboden, ähnlich den Silohs der Araber, ausbewahrt. — Die überreichliche Berprodiantirung des Platzes konnte nöthigenfalls von Matschin aus ergänzt werden, so lange die türkische Flottille den Strom beherrschte. Die Armirung des Platzes bestand aus 278 Kanonen und Burfgeschüten.

So erscheint Brailow als ber bei weitem stärtste Plat an ber ganzen untern Donau, Widdin nicht ausgenommen, vertheidigt durch eine zahlreiche, mit allem Nöthigen wohlversehene Besatzung, und zuversichtlich konnte man sich hier auf einen kräftigen Widerstand gefaßt machen.

Das VIIte Corps, nebst einem angemeffenen Ingenieurund Artilleriepark, so wie einem Sappeur- und zwei Pionier-Bataillons, war zur Aussführung ber Belagerung von Brailow unter bem Befehl bes Großfürsten Michael bestimmt. Das Belagerungs-Corps zählte, alle Waffengattungen zusammen gerechnet, 16 bis 18,000 Mann.

Als Chef bes Generalstabes bei bem Groffürsten fungirte General Suchafaniet, und ber Ingenieur-Parthie stanben bie Generale Gerois und Truffon II. speciell vor.

11. Mal Am 11. Mai waren die ersten Truppen des VIIten Corps vor Brailow angekommen, und am 21. tras das Gros desseben nebst dem Belagerungstrain von 100 Geschützen dert ein.

Die Arbeiten wurden mit der Erbanung der Redoute Nr. 1 und der Batterien Nr. 2 und 3 eröffnet. 100 Sappeure und 400 Arbeiter vollendeten sie ohne allen Verlust in der 19. Mai Nacht auf den 19. Mai. Der Zweck dieser Anlage war, die türlische Donaussottille sowohl als die Batterien in B zu beschießen, zugleich die Belagerten im Zweisel über die wirkliche Angrisssfronte zu erhalten.

Bei einer Entfernung von 3000 Schritt von ben feinb-

lichen Linien äußerte jedoch bas ruffifche Geschüt hier so gut wie gar teine Wirfung und man entschloß sich, biese Schanzen zu verlassen, um in Nr. 4 und 5 zwei besser gelegene 12pfündige Batterien, jede für 6 Piecen zu erbauen.

Diefe wirften frater besonders fraftig zu bem Siege mit, welchen bie ruffische Donauflottille über bie turfifche erfocht.

Es ift nothwendig voranszuschiefen, daß die Belagerer sowohl über die Stärke der Besatzung als die Gestaltung der Festungswerke sehr unsichere Nachrichten hatten, und z. B. die mit a de f bezeichnete Unwallungslinie auf Grund einer aus St. Petersburg von dem Ingenieur-Departement zugeschieften Aufnahme vom Jahr 1810, für die eigentliche Trace der Stadt-Enceinte hielten. Die Zahl der Bertheidiger schätze man eben so irrig auf 3 dis 4000 Mann.

Oberhalb au ber Donau gewährten die Trümmer ber abgebrochnen Vorstabt ein leichteres Decken ber Trancheen, während man auf allen auberen Seiten genöthigt war, auf tahlem Felbe vorzugehen. Dieser Umstaud entschied die Wahl der Angriffsfronte. Man schritt am 21. Mai zur Erbauung 21. Mai. der Batterie Ar. 6. Diese Arbeit dauerte 2 Nächte, und nm die Ausmerssauseit der Vertheidiger abzulenken, unterhielt man während dieser Zeit aus den Batterien Ar. 4 und 5 ein sehr lebhastes Fener gegen die Festung, welches in gleicher Heftigseit und mit gleich geringer Wirkung erwiedert wurde. Auch später versämmten die Türken einen Aussall gegen die im Ban begriffene Batterie Ar. 6, als dieselbe schon bemerkt werden konnte, aber doch zur Vertheidigung noch nicht fertig war. Selbige wurde mit 24 Stück, theils 24-, theils 12 pfündern, armirt, um das Geschütz der Angriffsfronte zu demonitiren.

Bon biefer Zeit aber bis jum 25. beschäftigte man sich 25. mai. lediglich bamit, bie Schanzförbe und Faschinen anzufertigen, welche zu ben Belagerungsarbeiten und Batterien erforderlich waren, wobei bem großen Mangel an Strauchwert in biefen

Gegenben gludlich baburch abgeholfen murbe, bag man aus Schilfrohr Schanzförbe fowohl als Jaschinen flocht, die sich bei großer Leichtigkeit später vollkommen haltbar und sicherungs-fähig zeigten.

Auf diese Weise war man so weit gekommen, in der 26. Wal. Nacht vom 25. zum 26. die erste Parallele zu eröffnen, welche die Lage der Borstädte benutzend, auf dem linken Flügel g 8 bis 900 und auf dem rechten h nur 5 bis 600 Schritt von der Contrescarpe der Festung entsernt lag. — Diese gauze Strecke der Parallele wurde durch 3725 Arbeiter in einer Nacht dis zur Erweiterung sertig gemacht, und von 14 bis zu 18 Juß reiner Breite ausgehoben. Die verschiedene Entserung der beiden Flügel gab Anlaß, das Stück von g bis Batterie Ar. 7 die erste, und den andern Theil von da dis h, wo sich die Tranchee an Batterie Ar. 6, beren schou Erwähnung gescheben ist, ausschloß, die zweite Barallele zu neunen.

Bei ber Ausführung bieser Arbeit wurden alle Vorsichtsmaaßregeln augewandt, die größte Stille herrschte und es erfolgte türtischer Seits keine Störung, so daß auch noch eine Bursbatterie, Ar. 10, augelegt werden konnte. Erst als gegen Morgen ber Mond aufging, bemerkten die Belagerten den Bau der Mortier-Batterie und richteten ihr Fener borthin, seboch ohne den Russen ürgend Verlust zuzussügen. Außerbem wurden in berselben Nacht noch zwei geränmige Communicationen rückwärts nach ben Materialien-Pepots ausgeführt.

Vom 26. bis 29. und zwar lediglich bei Nachtzeit, sowohl ber größeren Sicherheit, als ber Sige wegen, beschäftigte man sich mit Erbauung ber Demoutir-Vatterien Nr. 8 und 9, und vollendete biese, so wie alle rückwärts liegenden schon genannten 29, 28, 41. Arbeiten.

Die Belagerten richteten ihr Fener hauptfächlich auf Die Batterie Rr. 6, woselbst fie die Scharten fehr beschädigten und 2 Geschütze bemontirten. Dagegen wurde von eben biefer

Batterie aus das Bastion II. start beschossen; das Ther des Hauptwalles war so durchlöchert, daß man in die Stadt hineinsehen konnte, und durch das Auffliegen eines Vorraths von Granaten entstand eine Feuersbrunft, welche meist durch eintretenden Regen gelöscht wurde.

Bährend dieser Zeit hatten die Türken bei Nacht durch große Teuer auf den Werken gesucht, sich Kenntniß von dem Fortgange der Arbeiten zu verschaffen, diese aber nicht auf energische Weise gestört. Dagegen seuerten sie viel, und zwar mit Geschütz auf einzelne Leute, die sich außerhalb oder selbst in den Trancheen bliden ließen. Ihre beste Vertheidigung bestand in dem zweckmäßigen und richtig dirigirten Wursseuer auf die zweite Parallese, welches einen täglichen Versust von 10 bis 15 Mann in den Trancheen bewirkte und mehrere Offiziere tödtete und verwundete. Aleine Ausställe geschahen mit großer Heftigkeit, aber immer mit geringer Wirkung.

In ber Racht auf ben 1. Juni legte man bie Batterie 1. Juni. Dr. 7 an, um bas zweite Baftion vom linten Glügel ber Reftung, beffen Borbanbenfein man bisber nicht gefannt und nun erft entbedt hatte, zu bemontiren. Doch war man nicht barüber im Rlaren, ob bie Festung wirkliche Baftione mit Facen und Flanken, ober nur Rondele, wie bie Citabelle, babe, weil bie Schartenmerlons außerhalb abgernnbet und in ben Schulterpunkten Scharten eingeschnitten maren, welche von außen ben Baftionen bas Unfeben von Ronbelen gaben. Begen biefes Umftanbes und wegen ber geringen Ausbehnung ber Baftione unterließ man bie Anlage von Ricochettbatterien, welche man auch gegen bie Courtine nicht für nöthig hielt. Nachträglich murbe für bie Ifte Barallele noch bie Alugelreboute Nr. 11 erbaut. Es arbeiteten alle Nacht 2 bis 300 Mann, 3. Juni. und man vollendete bis jum 3. Juni bie Bidgade bis jur britten Parallele c. Die Arbeiten waren bisher mit Faschinen tracirt worben, und beftanben aus einer Tranchee-Erbarbeit

ohne Schanzförbe, nach Art ber flüchtigen Sappe hergestellt. Betzt aber ging man mit ber vollen Sappe und abwechselnd mit halben und gauzen Bürfeln vor, weil ein überaus lebhaftes und gut gezieltes kleines Gewehrfeuer nunmehr anfing viel Schaben zu thum.

Bur Vertheibigung ber in ber Nacht erbauten Lanfgraben placirte man an ben Teten berfelben einige leichte Einhörner, welche mahrend bes Tages zur Abweisung ber Ausfälle sehr gute Dienste leisteten und in ben Unebenheiten ber abgebrochenen Borstadt, über welche man die Belagerungsarbeiten führen mußte, vortheilhaft placirt werden konnten.

9. Juni. Auf biefe Weife war vom 4. bis 6. Juni die britte Parrallele, in der Entfernung von 120 bis 150 Schritt von der Contrescarpe, vollendet, und die beiden Branchen der Würfelsappe bis auf einige Ruthen nahr an die Erete des glacisförmigen Aufwurfs geführt worden, als man, immer noch nicht mit der Wirkung der bereits angelegten, aus 12s und 24pfündern bestehenden, Demontir Batterie zufrieden, in der 3. Parallele die Batterien 12 und 13, so wie die Kesselsalterie Nr. 14 einrichtete, endlich aber auch die früher gebaute Batterie Nr. 6 noch erhöhte, um mit 24 Stück Geschätz über die vorliegenden Arbeiten weg seuern zu können.

Sämmtliche Trancheen wurden so tief gehalten, daß man selbst zu Pferde überall hinlängliche Deckung erhielt. Dabei hatten auch diese Arbeiten in den Parallelen 18 bis 20, in den Zickzacks 12 Fuß Breite erhalten, um mit Bequemlichleit Geschütze durch dieselben transportiren zu können. Dierdurch war es natürlich möglich geworden, sehr starte Brustwehren zu bekommen, aber der Kraft- und Beitauswand hatte auch bedeutend und ohne verhältnismäßigen Gewinn zugenommen. In den Parallelen wie in den Zickzacks waren Banquets mit Stufen, und den Zeit zu Zeit, besonders in der Nähe der Festung, für Schützen Schießscharten aus Sand-

säden auf ben Schanztörben angelegt worden. Ein Conronnement ber Schanzförbe fand durchschnittlich nur in so weit statt, daß quer über dieselben eine Faschine gelegt worden war, womit das Umwersen und Perausbrängen einzelner Körbe durch ben Erdruck verhindert werden sollte. Die große Tiefe ber Trancheen machte die Declung durch eine vollständige Faschinenkrönung unnüt, auch brauchte man das Material beim Batteriebau am nothwendigsten.

Die Schanztörbe, beren sich die Ruffen zu den Sappen sowohl als zu dem Batteriedau bedienten, waren 4 hoch, 2 bis 21/2 weit. Bei so bedeutenden Dimensionen würde es einem einzelnen Mann schwer gefallen sein, einen Schanztord zu handhaben, der aus frischem Strauchwert gestochten gewesen wäre, und nur die geringe specifische Schwere des dazu verwendeten Schistrohrs machte die Manipulation möglich. — Die Faschinen erhielten stets eine Länge von 18' und mußten durch 2 Mann getragen werden. Das Traciren geschah theils mittels solcher Faschinen, theils mittels successiven Einstellens von Schanztörden in das beabsichtigte Alignement, durch Auflaufen der Mannschaften. Bei der Tranchee-Arbeit rechnete man 1 Mann auf den Kord, von dieser Zahl von Arbeitern wurde aber die eine Hälfte zur Ablösung zurückgezogen.

Bei allen Erbarbeiten vor Brailow mußten wegen bes ftrengen Lehmbobens besonders viel haden verwendet werden, womit man die Arbeiter neben den Spaten noch zum dritten Theil ihrer Starke versah.

Bur Deckung beim Borgeben mit ber boppelten vollen Sappe bediente man sich breier Bälgtörbe, von benen ber vorberste vor ber Lücke ber beiben anberen vorgerollt wurde. Sie waren mit Baumwolle gefüllt, 6' lang und hatten 4' im Durchmeffer. Diese waren nicht, wie die übrigen Schangtörbe, von Rohr, sondern von Strauch geslochten.

Eine besondere Schwierigfeit bot bie Burfelfappe gegen

bas Baftion II. auf bem linten Flügel bes Angriffs bar, inbem sie über einen Gottesader geführt werben mußte. Die Türken seinen nämlich große Steine auf die Gräber ihrer Becrbigungsplätze, und da es ihnen nicht an Raum sehlt, die Gräber auch nie umgegraben werden, so entstehen Leichenselber von ungeheurer Ansbehnung. Bei der Sappenarbeit nun war das Ausbringen der Steine äußerst beschwerlich und mehrere ausgegrabene, in Berwesung begriffene Leichen verpesteten die Luft in den Trancheen dergestalt, daß dies bei der großen Hige Ursache zu Krantheiten wurde.

Mit der Bürfelsappe vor der Erete des Glacis angefommen, logirte man sich dicht an derselben in zwei halbfreisförmigen, mit der Sappe gearbeiteten Nestern, und legte noch
eine Batterie, Nr. 15, theilweise gegen die Face des vorliegenden, und theilweise gegen die Flanken des Anschluß-Bastions
gerichtet, an. Hier erst soll man, nach Bersicherung von Augenzengen, eine genaue Kenntniß der vorliegenden Fronte erhalten
haben, welche zu dem Entschlusse führte, ans den beiden Logements mit Minen vorzugehen, um Bresche zu legen, so daß
7. Juni. vom 7. Juni der Ansang des Minentrieges zu rechnen ist.

Was die Vertheibigung betrifft, so ging sie in der vorbeschriebenen Art sort. Das Wurfseuer wurde immer wirkssamer, je näher der Angriff rückte. Die Türken warsen mit sehr hoher Elevation äußerst richtig; dazu kam, daß die Projectile meist schoon in der Luft krepirten, was mehr Schoden verursacht haben soll, als wenn dies erst nach dem Niederschlag geschah. Seben so nahm das Kleingewehrseuer an Hestigkeit zu, wobei sich die Türken besonders langer Wallstinten mit außerordentlicher Sicherheit bedieuten. Die Anssälle sanden häusig in Schwärmen von 50 bis 100 Mann statt, größtentheils zur selben Stunde gegen Morgen, hatten aber keinen Zweck und blieben meist ohne Ersolg, obgleich die Einzselnen, ein Pistol in jeder Hand und den Dolch zwischen den

Bahnen, wuthend vorstürzten und mit größter Tapferfeit fochten.

Bas nun ben Minenangriff betrifft, fo waren angelegt:

- Eine Drucklugel A (Plan Fig. 2), welche sowohl bie Contrescarpe umwerfen als auch die Escarpe öffnen sollte, sie war mit 300 Pub, b. h. über 100 Centner Bulver gelaben.
- 2) Bier Minenkammern in B, jede mit 37 Bud oder zufammen mit fast 50 Centnern, und eine Orucklugel C mit mehr als 100 Centnern geladen, von welcher man hoffte, daß sie die zunächst liegende Flanke und Courtine öffnen werde.
- 3) Bier Minentammern in D hinter ber Contrescarpe und vier andere in E hinter ber Escarpe, jebe ju 37 Bub. Mus ber Zeichnung, Fig. 4 und 5, erfieht man, wie bie Belagerer zuerft appareillenartig und bann mittelft Erbanung einer Treppe von 14 Stufen gu bem Minenauge gelangten, beffen Schwelle 14' unter ber Goble bes balbfreisförmigen Sappenneftes lag, welches bier bas Logement ber Ruffen auf bem Ramm bes Glacis bilbete. Gine 6' breite und 51/2' bobe Gallerie e f (Fig. 4) führte bis unter die Grabenfohle. Diesseits ber Contrescarre wurde die Sauptgallerie fenfrecht von ber horizontalen Gallerie g h burchschnitten, aus ber man 4 Rammern D, D', D', D abtrieb. Bon f aus ging eine nur 3' breite und 4' hohe Gallerie bis b vor, wo man unvermuthet, aber gludlicherweise unbemertt, in eine von ben Turten angelegte, 10' tiefe Beobachtungs = Cunette gelangte und bier= burch veranlagt murbe, bie beiben Gelber gwifden e und b einzuwerfen. Der Mineur fentte fich bemnächft mit ber Gallerie 4', von c aus bann noch einen fuß tiefer und ftieg, bierauf wieber bis zu ber horizontalen Gallerie op hinter ber Escarpe, nach beren Seite außerhalb ber gebachten Gallerie 4 Rammern E, E', E', E angebracht wurden. Siernach lagen

bie Mittelpunste ber Minenkammern D und E etwa 24' senkrecht, resp. unter bem Glacis, ober unter ber Brustwehrkrone, und von bem nächsten Punste ber äußeren Fläche, resp. ber Contres und Escarpe, 18' und 15' entsernt, welches bei beypelter Rechnung ber betreffenden Mauerstärken von 3' und 6' in der Nichtung von  $\alpha\beta$  und  $\gamma\delta$  eine Widerstandslinie von 21' ergiebt. Ueber dem Eingange in die Gallerie vor dem Minenauge war eine Holzblendung zum Schutz gegen Wurffeuer angebracht.

Bei ber Gallerie e f, welche als Haupteingang in alle anderen und zur Bequemlichteit die große Breite von 6' erhielt, hatte man in einer regelmäßigen Entfernung von 3'/2' Thürgerüfte (bois de chassis) geset, jedoch bloß über den Kappen Firstpfähle eingetrieben, die Seitenpfähle aber ganz weggelassen, auch die ersteren nicht immer dicht einen neben den anderen gesegt, was die starte Cohäsion des Bodens gestattete. Ingleichen war eine Beseftigung vor dem Orte durch Bretter und bergl. gar nicht nöthig geworden.

Die Thürstöcke, Schwellen und Kappen bestanden aus elchenem Kreuzholz von 3 bis 6 Zoll im Gevierte. Ganz in derselben Art wurden die Gallerien f b, k l und m n gearbeitet, nur daß sie, wie schon erwähnt, nicht so breit und hoch waren, wie e f, wo 2 Mineure neben einander vor Ort arheiteten. Nur die Gallerie o p machte eine Ausnahme, weil hier der Boden nicht dieselbe Cohäsion zeigte; sie war mit holläudischen Rahmen ausgesetzt, ganz in der Art, wie solche auch bei uns angewendet werden. Die Kammern D, D', D', D waren bioß in Erde ausgehöhlt, ohne alle Zimmerung, bei E, E', E', E aber hatte man die Kammern so ausgesetzt, wie die Gallerie o p.

Durchschnittlich wurden von ber Galleriearbeit mit chassis, bie eigentlich nach bem Borftebenben eine abgefürzte genannt werben fonnte, in 24 Stunden 35 bis 381/4' fertig, also 10

bis 11 Fesber. Mit holländischen Rahmen wurde in gleicher Zeit nicht mehr geseistet, weil die damit ausgesetzten Gallerien immer noch von zu großen Dimensionen waren und den Russen biese Art zu arbeiten auch nicht recht gesänsig war. — Die Gallerien der Minen bei A, B und C waren ganz so, wie die vorstehend beschriebenen, gearbeitet und ist daher der Kürze wegen von denselben hier nicht weiter die Rede.

Wie fcon erwähnt, hatte man gu

αβ = 18'. Die untere Mauerftarte ber Contrescarpe mit

= 3' zugefest, alfo bier

= 21' Biberftanbelinie; ferner

yd = 15'. Die untere Manerftarte ber Gecarpe mit

= 6' zugefett, alfo

= 21' Biberftanbelinie erhalten,

und auf biefes Maaß, als fürzeste Wiberstandslinie, die Ladmigen von 27 Pub berechnet, benen bemnächst noch 10 Pub zugesetzt wurden. Die sämmtlichen, zur gleichzeitigen Sprengung bestimmten Minen waren bemnach mit ber ungeheuren Ladung von fast 350 Centnern Pulver versehen.

Bei D, D', D', D war, so wie auch bei B, bas Pulver in Kasten in die Kammern gebracht worden, wobei noch bemerkt wird, daß die Minenkammern nicht unter die Sohle der Gallerien versenkt waren. Die Pulverkasten hatten keine kubische, sondern eine platte Form, so daß nach dem Belidorschen Borschlage die Grundslächen größer als die Seiten waren. Sie wurden in den Kammern sest verspreizt, dann die Gallerie g h und o p ganz, und die Gallerien e f und f d von der Gallerie g h ab nach e und d zu, auf die Entsernung von 35' verkämmt, was mittelst Erde und von Zeit zu Zeit angebrachter Polzstreisen geschah. Die Ladung der Minenkammern bei E, E', E', E war nicht mittelst Pulverkasten geschehen, sondern man hatte das Pulver bloß in Fässen in die Kammern ausgestellt und in Evrbindung gebracht.

Bur Leitung bedienten sich die Russen einer Zündwurst von Leinwand mit F Pulver gefüllt, welche in einer viereckigen hölzernen Leitrinne lag, die Zündung aber erfolgte
mittelst eines Granatenbranders, der durch die Deckel der
Leitrinne durchging und in der Zündwurst festgebunden wurde:

15. Junt. Am 15. Juni waren alle Minen gelaben. In ber Absicht, ben vorzunehmenden Sturm burch die Breschen zu führen, welche die Minen machen würden, rücken die Truppen in die Trandeen, jedoch bei Tage. so daß die Türken diese Bewe-

Um 9 Uhr Morgens wollte man bas Zeichen zur Sprengung burch 3 Raketen geben und beim Auffteigen ber letzen follten bie Minen gezündet werden. Die Truppen hatten ben Befehl, bann sofort zum Sturm gegen die Breschen vorzurücken, benn man hielt sich versichert, baß diese prakticabel aussallen müßten, ba die Ladungen so bebeutend stärker gemacht worden waren, als nach ber Berechnung nötbig schien.

gung beobachtet und ihre Gegenmaakregeln getroffen baben follen.

Demnach wurden die Truppen in zwei Colonnen und jede wieder in zwei Abtheilungen aufgestellt. Eine der Abtheilungen bestand aus Arbeitern, welche die Bestimmung hatten, nach Besetzung der beiden im Hauptwalle vorausgesetzten Breschen Logements auf denselben zu erbauen, und dies sollte lediglich durch eine Reihe gefüllter Schauzkörbe geschehen, mittelst deren man die Kehlen der beiden angegriffenen, sleinen und vollen Bastione zu schließen beabsichtigte. Zwei andere der gebachten Abtheilungen sollten weiter in die Stadt vordrügen und die letzte als Reserve dienen.

Bur bestimmten Stunde waren alle Borbereitungen zum Augriff vollendet. Die drei Rafeten sollten mit Zwischenrämmen von 10 Minuten eine nach der andern steigen. Der mit der Zündung der Druckfugel bei A beauftragte Offizier hatte die Uhr in der Haud und sah die erste Rasete. Es verstricken 10 Minuten und die zweite solgte nicht. Mit der

größten Ungebulb martete er 20 Minuten, und erft nach biefer Beit bemerkte er bas Auffteigen einer anbern Rafete. Beftimmung ber Zeit machte ibn irre, und er bielt biefe Ratete für bie britte,' in ber Borausfetung, bag bie zweite feiner Aufmertfamteit entgangen fei. Sierburch murbe ber Offizier veranlaßt, ju gunben. Da bie gulett von ihm bemertte Ratete aber wirklich erft bie zweite mar, und nur bas Abbrennen berfelben fich burch Bufall um 10 Minuten berzögert hatte, so erfolgte natürlich bas Spiel ber Druckfugel bei A zu frube. Ein Stud Solz, bas bei biefer Belegenheit rudwarts auf bie Belagerungsarbeiten gefchleubert murbe, traf ben Offizier, welcher bie Mine bei B und C gunben follte, und warf ihn betäubt zu Boben. Da er auffallenber Beije gang allein war, fo mußte feine Bermundung unbemerft bleiben, und als 10 Minuten barauf bie britte Rafete ftieg, tonnten nur noch die Minen D und E gezündet werben, welche auch frielten. B und C bagegen fprangen naturlich nicht.

Die Mine A warf nur bie Contrescarpe ein, D und E erfüllten ihren Zweck und öffneten eine gangbare Descente in ben Graben, so wie eine 30 bis 40 Schritt breite Bresche in ben Hauptwall.

Der Disposition gemäß rückten sogleich und ohne weitere Recognoscirung die Truppen zum Sturm ver. Der Bulverbampf und die in die Luft umhergeschleuberte Erde entzogen den Angreisenden jede Aussicht auf die Escarpe. Zwei verschiedene Abtheilungen der Sturm-Colonnen stürzten sich, 120 Freiwillige an ihrer Spitze, nichts bestoweniger durch die bei A und D entstandenen Descenten von der Contrescarpe in den Graben. Beide wurden von Generalen und Ofsizieren gesführt. Wir folgen zuvörderst der ersten Abtheilung, die zunächst der Donau bei A in den Graben gelangte.

Bergebens suchten bie Freiwilligen, welche biefer Abtheilung vorangingen, eine Bresche in ber Escarpe, ba wo ihnen eine

solche angebentet worben war, vergebens versuchten sie an bem Revetement ber wohlerhaltenen Escarpe bei den Schießscharten ben Wall zu ersteigen. Die Türken empfingen sie mit langen Spießen, mit einem wohlgezielten Gewehrfeuer aus den Schießscharten und von der Krone der Brustwehr. Dessenungeachtet standen die Russen nicht vom Kampse ab, und setzten denselben mit solcher verzweiselten Hartnäckzseit fort, daß von diesen Freiwilligen nur ein einziger Unterossizier am Leben blieb, der nach der Donau herunter gestürzt wurde und sich durch Schwimmen rettete.

Als jedoch jede Hoffnung verschwand, hier ben Ball zu ersteigen, wandten sich die Stürmenden im Graben links, um vielleicht durch die Bresche bei E mit einzudringen. Zweckmäßiger wäre es jedoch gewesen, sich rechts zu wenden, wo es möglich geworden sein würde, das Anschlußbastion zur Donan, welches man vergebens zu ersteigen versicht hatte, zu umgehen und von der Flußseite aus auf dem zwar steilen, aber doch ersteigdaren Abhange in die schwach verwahrte Kehle der Festung einzudringen. Ein solcher Angriff hätte überdies den Bortheil geboten, die Türken zu theilen und in den Rücken zu nehmen. Man kannte jedoch die Localität zu wenig, um diesen Weg für möglich zu halten.

Inzwijchen war die Sturmabtheilung bes linken Flügels wenig glücklicher gewesen, benn obgleich die Mine E wirklich eine gangbare Breiche in den Hauptwall gebildet hatte, so hinderte doch der aufgeloderte Boden des Minentrichters die Stürmenden ungemein, besonders weil die eigentliche Sturms-Colonne den vorausgesandten Freiwilligen und wenigen Arbeitern zu schnell gefolgt war, hierdurch aber ein nachtheiliges Stopfen und Drängen auf dem schwierigen Boden entstand.

Die Turten muffen burch bas etwas zu fruhe Sprengen ber einen Mine, burch die bei Tage leicht bemertbaren Bewegungen, welche die Borbereitungen zum Sturm in ben Tranceen verursachten, aufmerksam geniacht worden sein. Man fand also auf der Bresche einen hartnäckigen Widerstand. — Der Türke ist besser zum Handgemenge ausgerüstet als ber europäische Soldat, und überhaupt besindet sich ja ber, welcher die Bresche vertheidigt, im offenbaren Vortheil gegen ben Stürmenden, wenn er im Augenblick ber Gesahr muthvoll bleibt.

Die Barnifon von Brailow bielt fich mabrent bes Sturmes vortrefflic. Go tam es, bag bie linte Sturm-Cotonne ber Ruffen fich noch im nachtheiligften Rampfe gegen bie Turten befant, ale auch bie rechte nach ber engen Brefche brangte. Daburd murbe bort bie Menge ber Menfchen, nicht aber bie Angabl ber Fechtenben vermehrt, und ba bie Türken einige leichte Geschütze in ber Rlanke bes Auschlunbaftions I placirt batten, auch mit bem Rleingewehrfeuer, Schleubern von Steinen, Sandgranaten und Solgfinden in ben Graben lebhaft fortfubren, jo gewahrte man balb, bag ber Sturm nothmentig miflingen muffe. Die Truppen founten nicht vorwarts und wollten nicht zurud, ibnen gebührt bas lob ber bartnädigften Tapferfeit. Generale und Offiziere zeichneten fich nicht minter aus; ber Beneral Boinow, Commandeur bes VII. Corps, felbit wollte fich in ben Rampf fturgen und fonnte nur mit Mabe gurudgehalten merben.

Enblich befahl ber Groffürst Michael, nachtem fast 211-168, bis auf bie Reserve, engagirt gewesen war, ben Rudzug.

Das Infanterie-Regiment Kafann hatte bie beiben, bicht an ber Erete bes Glacis mit ber flüchtigen Sappe erbauten, halbtreisförmigen Logements, so wie die Batterie Ar. 15 besett und bedte nun ben Abzug ber nach bem Graben hinabsgestiegenen Colonnen, welche burch die Würfelsappe wieder nach ber britten Parallele zurud gingen.

hierbei verloren bie Ruffen fehr bebeutent, indem bie Burten ein allgemeines und überaus wirffames Gewehrfener v. Woltte, ruff.-truft. deitzug. 2. Auft. 7

unterhielten. Mehrere turz auf einander folgende Ausfälle wurden jedoch von dem genannten Regiment zurückgewiesen. Um  $\frac{1}{2}$  Mittags war dieser furchtbare Kampf beendet; die Russen hatten nicht einmal die Trichter in der Contrescarpe couronniren und sich darin behaupten können, sondern mußten in ihre Trancheen zurück. Bon diesen jedoch gelang es den Türken eben so wenig nur das Geringste zu zerstören, auch setzen sie sich nicht auf der Contrescarpe sest, sondern gingen durch die Bresche in die Festung zurück, zu deren Schließung nichts von ihnen geschab.

Die Ruffen geben ihren Berluft beim Sturm folgenbermaaken an:

Die Generale Bolf und Timrob waren geblieben:

1 General, 3 Regiments Commanbeure, 16 Stabs - und 15 Subaltern-Offiziere bleifirt;

640 Unteroffiziere und Gemeine geblieben, und 1340 Unteroffiziere und Gemeine bleffirt.

Soliman Bafca, welcher in ber Festung sommanbirte, wies eine Aufforderung gur Uebergabe bes Plates mit stolgen Worten gurud.

Bon großem Einfluß auf die Belagerung von Brailow war indeß die Ankunft der russischen Donaustottille unter dem Bice-Admiral Zawadowsch, welcher schon in der Nacht nach dem llebergange von Satunowo, also vom 8. auf den 9. Juni, bei der Festung anlangte und die türkische Flottille, die auß 32 Kanonenschaltupen bestand, mit nur 18 bergleichen um Mitternacht angriss. Der Bind war ungünstig, die türkische Flottille sperrte die Donau und den Arm derselben, welcher nach Matschin sührt. Dennoch rückte der Vice-Admiral die auß Kartätschenschussweite im seindlichen Kanonenseuer an die türtische Flottille heran, ohne zu schießen. Hier begann er plötzlich mit allen Geschützen ein Kartätschenseuer, welches mörderrisch wirste. Die Türken wichen, verloren 13 Kanonenböte,

mehrere andere wurden in den Grund gebohrt und der lleberreft verließ bald die Stellung bei Brailow, um nach Siliftria zurud zu gehen.

Sben so wichtig wurde die Uebergabe von Matschin, welche gleich nach dem abgeschlagenen Sturm von Brailow erfolgte. Eine regelmäßige Belagerung war gegen diesen sehr haltbaren Plat von den Russen nicht geführt worden. Derselbe wurde bloß bombardirt und capitulirte ohne Bresche und ohne bessondere Veranlassung, nur weil die Besatung fürchten mochte, nach dem drohenden Fall von Brailow keine günstigen Bedingungen mehr erlangen zu können. Diese schlechte Vertheibigung war daher nicht militairischen oder örtlichen, sondern nur persönlichen Verhältnissen beizumessen.

Die Bertreibung ber türfischen Flottille, bie llebergabe von Matschin und die ausgezeichnete Tapferkeit der Russen bei dem, zwar mißglückten Sturm, hatten die Staudhaftigkeit Soliman Paschas bereits erschüttert. Am 16. Juni sprangen nun and noch die beiden Minen B und C. Die erstere warf die Contrescarpe um, die andere aber hob nur einen großen Trichter im Graben aus.

Unter biesen Umständen bot der Pascha am 17. Juni 17. Juni. Die Uebergabe der Festung mit der Bedingung freien Abzuges der Garnison nach Silistria an. Er, sowie die Türken in Braison überhaupt, hegte die Furcht, die gauze Festung werde nach und nach in die Luft gesprengt werden, eine Ansicht, welche die um sämmtliche Bastionsfacen gesührten Horch-Cünetten andenteten, und später die Aussage der Besatung bestätigte.

Nächft ben Minen, die freilich etwas verschwenderisch und nicht immer ganz angemessen angesegt waren, ist es den Türken besonders imponirend gewesen, daß die Russen sich gebeckt, Schritt vor Schritt der Festung näherten, und eben so gute Wirkung haben einige, gegen die Festung abgebraunte Congrevsche Naketen geäußert. Soliman Bascha ließ die Capitulation durch zwei seiner Unterbesehlschaber, Tschübultschin Oglu und Mustapha Aga abschließen, fand sich jedoch selbst bei den Unterhandlungen ein, welche vor der Festung in einem eigends dazu ausgeschlagenen Zelte gepflogen wurden. Dieselben dauerten 16 Stunden und der Pascha erklärte der Abschließ noch eine Mahlzeit halten zu müssen, was ihm nachgegeben wurde. Unter den Unterhändlern russischer Seits besand sich der General Graf Suchtelen, welcher, aus dem persischen Kriege mit den Sitten der Morgentänder sehr bekannt, entschiedenen Einfluß auf die glückliche Beendigung der Verhandlung hatte.

Es mart ber Befatung von Brailow verftattet, mit Sab und Ont bie Festung zu verlaffen und auch in biefem Rriege ferner gegen Rufland zu fechten, weshalb bie Deiften fich nach Siliftria begaben. Die in ber Feftung borgefundenen Borrathe an Lebensmitteln waren biureichend fur eine fernere mehrmonatige Bertheibigung gewefen. Gie fielen nebft 17,000 Bub lofen Bulbere und nabe an 300 Gefduten ben Giegern in bie Sanbe. Bene Befdute, theile turfifde von febr alter Conftruction, theile öfterreichifde, englifde und frangofifde, fomobl eiferne ale bronzene, waren bon ben verichiebenften, bod meift ichweren Calibern, bis jum 36pfunter. Es befanden fich unter benfelben einige Saubigen und Mörfer, welche bis zu 150- und 200 pfuntige Bomben marfen. Die meifte Wirfung batten jeboch bie fleinen, leicht transportabeln 7pfunbigen Derfer gehabt, mit welchen bie Turfen noch auf febr nabe Entfernungen bei ichmacher Labung und in bobem Bogen ju merfen verftanben. Die Rugeln waren febr ichlecht und felten fpbarifd (auch bie Bewehrfugeln wurden mit ben Bußbalfen gefchoffen). Wie mit regellofer Billfur alle Caliber burch einander aufgeftellt waren, jo lagen auch bie Rugeln aller Größen, boble und volle, in bunten Saufen burch einanber. Die Türfen halfen fich bei gu fleinen Rugeln burch Umwideln

von Schaffell. Das Pulver war theils in Privathäusern, theils in Höhlen unter bem Ball, ja sogar in bloßen Bretterschuppen untergebracht. Bon calibermäßigen Kartuschen war leine Spur, sondern alle Geschütze wurden mit der Ladeschansel geladen. Trot dieser Mängel hatte die, türkliche Festungs-Artislerie im Allgemeinen sehr gut geschossen und besonders geworfen. Eine 12 pfündige Kugel drang durch die 19' starke Brustwehr einer 600 Schritt entsernt liegenden Batterie, welche ans dem zühesten Lehmboden erbaut war. Die sehr starken Ladungen, welche die Türken zu nehmen pflegen, erklären diese Erscheinung.

Dagegen fehlte ihnen ganz die Kenntnif von dem Gange eines regelmäßigen Angriffs, und so ließen sie ungenutt die jenigen Momente vorübergehen, wo das Geschütz des Bertheibigers die meiste Wirfung äußern kann. Statt auf die in Bau begriffenen Batterien und auf die Sappenteten, seuerten sie nutsos auf einzelne Personen. Zu bewindern ist dagegen, daß sie die zum Augenblick des Sturms noch Geschütz auf den nächstliegenden Flanken in Thätigkeit haben konnten.

Sehr wirksam zeigte sich auch in Brailow die Anwendung der Ballflinte, sowie des kleinen Gewehrs. Zeder Türke, Soldat oder Bürger besitzt ein solches und forgt für seine eigene Munition. Da der Ausenthalt in den Häusern ohnehin wenig Schutz gewährt, so liegt die ganze männliche Hälfte der Bevölkerung Tags über hinter den Brustwehren der Bälle zerstreut, wo er gemächlich die Gelegenheit erwartet, um einen Feind niederzustrecken. Dies giebt der Vertheibigung, namentlich in den letzten Stadien des Angriss, eine große Lebhaftigkeit.

3m Allgemeinen tann man sagen, bag bie Türken zu Brailow unter gunstigen Berhältniffen einen ehrenvollen und träftigen Wiberftanb geleistet haben. Der Plat ohne Außenwerte hielt sich gegen ben regelmäßigen Angriff 27 Tage nach

Eröffnung ber Trancheen, aber nur 2 Tage, nachbem eine gangbare Breiche in ben hauptwall gelegt war.

Bas ben Angriff betrifft, so muß zunächst bemerkt werben, baß die russische Artillerie an Zahl und Calibern sehr viel schwächer war, als die der Festung. Außer dem Feldgeschütz bes VIIten Corps bestand sie aus

- 12 Stud 24pfunbern,
- 48 " 18= unb 12pfünbern,
- 30 , fcmerer und einer Angahl fleinerer Dlörfer.

Die russischen Batterien wurden immer erst 24 Stunden nach den Trancheen sertig, und niemals mit diesen zugleich angesangen, weil beibe Arbeiten von denselben Sappeuren ausgesihrt wurden. Sie lagen zum Theil auf sehr weiten Entsernungen von 12 dis 1800 Schritt. Ihre Wirkung war daher nur gering und trot ihrer großen Zahl fanden sich nach der Einnahme von Brailow die meisten Scharten der Angrisssernt noch in brauchdarem Stande, was um so auffallender ist, als selbige nur unvolltommen bekleidet waren. Ferner hatte man ganz versäumt, die Angrisss-Courtine, welche sehr wohl zu salse das Kleingewehrseuer ungemein geschwächt worden wäre.

Die Bahl ber mahrend ber gangen Belagerung geftellten täglichen Arbeiter beträgt 46,260 und es famen hiernach auf jeben Tag 1700 Mann.

Bas ben Munitions-Verbrauch betrifft, so waren überhaupt 14,789 Schuß gegen die Festung gerichtet gewesen, und die enormen Ladungen der Minen hatten eine sehr große Menge Bulver erheischt.

Ihren Berluft vor Brailow geben die Ruffen felbst auf 4 Generale, 18 Stabsoffiziere, über 100 Offiziere und 2251 Gemeine an. In dieser Summe können aber die Kranken und Berwundeten nicht mitbegriffen sein, ba ja allein der Sturm

am 15. Juni mehr als 2000 Mann außer Gefecht gesetht hatte. Es barf wohl angenommen werben, baß die Eroberung von Brailow das VII te Corps um mindestens 4000 Combattanten schwächte.

218 Folge ber Ginnahme von Brailow fielen außer Ifattidi und Matidin auch alle übrigen Blage ber Dobrubicha. Birfowa, Tulbicha und Ruftenbiche waren burch bie Ruffen eingeschloffen und aus einigen febr weit entlegenen, ichmachen Batterien beichoffen worben, welche wenig gegen biefe Blate ausrichten fonnten. Gie waren in ihren Werfen unverfehrt und mit allen Beburfniffen reichlich verfeben, als fie auf bie Radricht von ber lebergabe Brailows zu capituliren verlangten. Ruftenbiche ichidte Abgefandte ab, um fich von ber Richtigfeit jener Thatfache an Ort und Stelle ju überzeugen. Allein icon in Baba = bagh erhielten biefe Berren burch bie brudenbe Site und bie Beidwerlichfeit bes Rittes binlangliche lleberzeugung, und fehrten mit ber Bestätigung ber Nachricht au ben Ihrigen gurud. Bon Tulbicha aus tam jeboch ein türkifder Offizier wirklich nach Brailow und hielt feine Rudfprache mit bem bortigen Bafcha, in Folge beren bie Befatung von Tulbica ibren Commanbanten zwang, unter Bebingung freien Abzuge nach Barna und Giliftria, ju capituliren.

Bis zum 5. Juli waren alle Festungen an ber Donau 5. 3416. von Silistria abwärts in der Gewalt der Russen und diese Herren des ganzen Landes dis zu dem trajanischen Wall. Eine Transportstotte von 26 Segeln, mit Lebensmitteln und Kriegsbedarf beladen, lief, von Odessa kommend, in den eben erst eroberten Hafen von Küstendsche ein.

Die auffallend schlechte Vertheibigung ber zulet erwähnten 5 Plate ber guten von Brailow gegenüber, barf nicht befremben. Aleine Festungen in ber Türkei werben immer nicht lange wibersteben, wie haltbar sie auch burch ihre Lage ober ibre Berke sein mögen. Die Pforte ist nicht in ber

Berfassung, einen beträchtlichen Theil ihres heeres zur Besetzung ber Festungen verwenden zu können, und die Bertheibigung bleibt den Einwohnern meist selbst übersassen. Eine
größere Bevölkerung der Städte ist daher wesentliche Bedingung
für die nachhaltige Behauptung ihrer Wälle, wie sich das an
Ismail, Rusticouf, Brailow und Barna bewährt bat.

In Brailow und Sfakticht allein hatten die Ruffen an 8000 Centner losen Pulvers vorgefunden. Die in sammtlichen Plätzen und von der Flottille eroberte Zahl der Geschütze betrug nahe an 800 Piecen, von denen freilich schon wegen der ungeschickten Affüttrung die wenigsten zum Feldzebrauch geeignet waren. Außerdem sielen eine Menge von Borräthen den Siegern in die Hände, vor Allem aber war nun endlich das VIIte Corps für die weitere Fortsetzung der Operationen bisponibel geworden.

Die Russen waren bisher in allen ihren Unternehmungen siegreich gewesen und das Kriegsgläck hatte ihnen überall gelächelt. Sie hatten einen fast unmöglich scheinenden Uebergang über die Donau erzwungen und in 6 Wochen waren 6 türtlische Festungen in ihre Hände gesallen. Der Glaube an die Unwiderstehlichseit ihrer Wassen ging vor den russischen Fahnen einher, und konnte von unberechendarem Einsluß auf einen Gegner wie die Türken werden, wenn dieser Zauber nicht in den zunächst solgenden Gesechen zerstört wurde.

## Secheter Abichnitt.

Borgeben der Ruffen in Bulgarien. Die Gefechte bei Bafardicit, Rosludicha und vor Barna.

Wir haben die Ruffen am 8. Juni ben Uebergang über bie Donau bei Satunowo erzwingen sehen. Am 11. hatte

bas ganze IIIte Corps die Brücke passirt, aber erst am 25, 25. Juni. langte basselbe in Karasu am Trajanswalle an. Es hatte also 14 Tage zu diesem nur 16 Meisen langen Marsch verwendet. Wie spät nun auch jener Uebergang stattgesunden, und wie langsam das darauf solgende Borrücken gewesen, so sam General Rudjewitsch doch noch zu früh auf seinem Rendezbous an, wenn seine serneren Operationen in Berbindung mit den übrigen Armee-Corps bleiben sollten.

Die Linie Siliftria-Ruftenbide war ber erfte ftrategifche Mufmarich bes ruffifden Beeres, und mußte bie Bafis gu einem weitern Boridreiten werben. Run war aber Giliftria weber genommen, noch felbft nur eingeschloffen, weil bas VIte Corre, meldem biefe Aufgabe augetheilt gemefen au fein iceint, wie oben ermabnt, ben llebergang bei Turtofai nicht batte bewerfftelligen tonnen. Das VIIte Corps ferner mar noch bie Enbe bes Monate Juni in Brailow feftgehalten, benn obgleich ber Blat am 18. gefallen, fo war boch in ber Capitulation eine 10tagige Frift gur Raumung berfelben gugeftanben, auch mußte bie Befatung nach Giliftria begleitet werben. Das IIIte Corps tonnte baber vereinzelt, Giliftria, Rufticut und Schumla im Ruden und Flanten laffent, unmöglich gegen Barna weiter operiren. Schon am Trajanswall mußte man nur gu beutlich ertennen, bak es einer folden Aufgabe nicht gewachsen war. Es entstand baber bie Frage. was nun junächft ju beginnen fei.

Bu verkennen ift wohl nicht, baß bas IIIte Corps, als basjenige, welches bie eigentliche Entscheidung herbeisighren sollte, von Hause aus, selbst im Verhältniß der überhaupt nur geringen Streitmittel, viel zu schwach war. Wenn man bebenkt, daß das rufsische Heer zur See mit allem Nöthigen aus dem süblichen Rußland versorgt werden konnte, und daher der Hülssquellen der Wallachei und Moldau, wenigstens zu Ansang des Feldzuges, nicht unbedingt bedurfte, so scheint

wohl, daß man besser gethan hätte, die Besetzung jener Fürstenthümer überhaupt zu unterlassen, dis die Einnahme von Brailow einen Theil des VIIten Corps dazu disponibel gemacht hätte. Die Besitznahme der Fürstenthümer alarmirte ganz Europa, gab den Türken Zeit, sich zu rüsten und schwächte die Hauptarmee dergestalt, daß sie zu einer frästigen Offenswe unfähig wurde, welche durch lieberraschung auf die unvorbereiteten Türken wirken und den Feldzug beenden konnte, bevor die europäischen Mächte in dieser Angelegenheit einzuschreiten Zeit gewannen.

Das gange VIte Corps, faft 1/3 ber Armee, gur Befetung ber Fürftenthumer, alfo auf einen untergeordneten 3med, ju verwenben, burfte faum gerechtfertigt ericheinen. Man batte in ber Ballachei burchaus auf feinen Biberftanb gu rechnen. Die möglichen Streifzuge ber Turten aus ben Donauplägen waren für bie Bewohner bes Lanbes ein Uebel, aber fie fonnten nie entscheibend auf ben Bang bes Feldzugs ein= wirfen, ba bie Berbindungen bes ruffifchen Secres fomobl burd bie Dobrubida, als auf bem Deere volltommen gefichert maren. In ber Ballachei, wie überall, burften bie Ruffen barauf rechnen, im freien Telbe, felbft bei bebeutenber Minbermacht, jeben Angriff ber Türken gurudgumeifen, wie benn ber Beneral Beismar biefe Aufgabe nachmals glangend gelöft bat. 3m Fall einer Rriegsertlärung Defterreichs aber mußten ohnebin gang andere Mittel in Birtfamteit gefett werben, ale bie, worüber General Roth verfügte.

Bollte man baher durchaus die Fürstenthümer und zwar früher beseten, als das Hauptcorps seine Operationen begann, so tonnte man sich hier mit geringeren Mitteln behelsen. Die Hälfte des VIten Corps, welche man später doch zur Berstärfung des IIIten heranzuziehen genöthigt war, wäre wohl zwedmäßiger gleich dem letztern zugetheilt worden, um mit demselben bei Satunowo die Donau zu passiren, anstatt die Bereinigung der zur Offensive bestimmten Streitkräfte auf

einen nachmals nicht zu bewerkstelligenben besondern Uebergang, zwischen zwei feindlichen Sauptfestungen inne, zu basiren, der, wenn er wirklich ausgeführt wurde, diese schwache Seeresabtheilung bei weiterem Vordringen in die größte Gesahr bringen mußte.

Nehmen wir indeß die Berhältniffe, wie fie nun einmal tagen, so bleibt zu erwägen, ob es nicht gerathen gewesen wäre, vorerst allen weitern Offensid-Operationen zu entsagen und mit bem IIIten Corps gerabezu nach Gilistria zu marschiren.

Diefe Feftung ift, wie wir weiter unten feben werben, von fo ichlechter Beschaffenheit, bag bas Belingen eines Sanbftreichs gegen biefelbe, bevor bie tapfern Bertheibiger von Brailow bort eintrafen, feineswegs unmöglich erscheint. Bebenfalls tonnte bas IIIte Corps bie Ginfdliegung mit 12,000 Mann und 80 Weichüten ausführen und jum Schut biefer Unternehmung gegen Schumla und Ruftichuf ben Reft bes Corps, 20,000 Mann mit 48 Befduten, bisponibel behalten. Diefe zeitige Ginschliegung mußte bie etwa nothig werbenbe fpatere formliche Belagerung wefentlich vorbereiten und ihren Erfolg beidleunigen. Da bie Entfernung vom Uebergangepunft bei Satunowo bis Siliftria nur 28 Meilen beträgt, fo tonnte bie Ginichliegung unftreitig icon um biefelbe Beit angefangen haben, wo bas IIIte Corps jest erft bei Rarafu anlangte. Es ift bierbei auf bie, wegen ber weitern Entfernung bes Corps etwa nothig werbenbe Berftarfung ber Detachements von ben Blagen ber Dobrubica Bebacht genommen worben, auch war bie Ernährung bes Corps, eben burch feine Theilung, in Bulgarien nicht mehr als am Trajanswall gefährbet. Durch Detachirung auf bas nur 5 Meilen entfernte Turtofai ware bann bem VIten Corps ber llebergang geöffnet und bie Bereinigung mit bemfelben bewirft worben, benn bas ge= nannte Städtchen, in welchem bie Turten fich feftgefest, liegt am fuß bes fteilen Thalranbes ber Donau und ift gegen einen Angriff von Guben ber nicht eine Stunde lang zu behaupten. — Wenngleich die hier vorgeschlagene Bewegung ränmlich von dem Hauptoperationsobject, Varna, ablentte, so führte sie dem Erfolge nach doch darauf hin. Denn es sam eben darauf an, dem IIIten Corps für die Offensive eine Basis zu schaffen und es der Zahl nach zu verstärten, was durch die Einschließung von Silistria und Vereinigung mit dem VIIten und einem Theil des VIten Corps dort auf dem fürzesten Wege erreicht worden wäre.

Dies geschah indeß nicht. Das Hauptquartier verweilte 7. 3mlt. 8 Tage lang, bis jum 7. 3mli, unthätig zu Karasu, und rückte dann langsam in der Richtung von Barna gegen Basarbschift au. Um diesen Vormarsch einigermaaßen zu sichern, war der Generaladzutant v. Benckendorff II. mit 4 Bataillons und einigen Ulanen in der Richtung auf Kusgun entsendet worden. 3hm war Fürst Madalow von Hirsowa her mit 4 Bataillons, 2 Escadrons Ulanen gesolgt.

Auf bem Mariche bes Gros nach Bafarbichit, welche Stadt man, ein übles Borgeichen, von ihren Bewohnern ganglich verlaffen fant, tamen bie ruffifchen Bortruppen zum erften Male in Diesem Gelbzuge jum Gefecht im freien Felbe. Bahrend nämlich General Rubiger mit 12 Escabrone Sufaren, 200 Rofaten und 4 Bataillonen gur Linten von Ruftenbiche über Mangalia vorging, rudte bie Abantgarbe bes Corps unter General Afinfief, bestebent ans 4 Escabrons Sufaren, 3 Escabrons Manen, 4 Bataillons und 100 Rofaten auf ber graben Strafe von Rarafu gegen Bafarbicit an. Serastier Suffein Baicha batte von Schumla aus 8000 Mann. meift Cavallerie, unter Juffuf Aga, mit bem Bunamen Rara bichehenna ("ichwarze Bolle"), borthin vorgeschoben, welche bie Stadt beim Unruden ber Ruffen freiwillig raumten. Beneral Afinfief glaubte ben Feind angreifen zu burfen, ohne ben General Rubiger, welcher von Mangalia ber in Anmarich war, abzuwarten. Aber faum waren feine Bortruppen auf ber Bobe rechts jenfeits ber Stadt angefommen, als fie ben Feind unmittelbar binter berfelben erblidten. Gie murben geworfen und bie Türken besetten jett bie Stabt. Der bom Raifer abgefdidte Flügelabjutant, Oberft Read, fturgte fic mit 2 Escabrons Bugider Ulanen auf ben Feind, murbe aber bon ber Uebermacht mit Berluft gurudgetrieben. 2 Escabrons Sufaren, welche ju feiner Aufnahme vorgingen, murben ebenfalls geworfen, wobei man faft ein Befdut verloren batte. Erft ale bie Jager-Brigade ber 10ten Divifion die Sobe erftiegen batte, brachte biefe bas Befecht jum Steben und berurfacte burd ibr Feuer bem Feinde beträchtlichen Berluft. Rachbem endlich auch die Artillerie herangebracht worben, entrog ber Reind fich ihrem Kartatichfener burch bie Rlucht und ließ 200 Tobte gurud. Der ruffifde Berluft wird gu 40 Mann angegeben. Der über bies Gefecht Bericht erftattenbe Augenzeuge bemerft, bag man bier jum erften Dale eine auffallende Ordnung in ben Bewegungen ber türfifden Reiterei bemertte. Gie folog fich in Daffen, entfaltete fich geregelt, und wenngleich ber eigentliche Angriff nach bergebrachter, ungeftumer Beife vereinzelt ober in Schwarmen stattfand, fo fammelte fich ber Gegner nach bemfelben wieber. und man erfannte, bag ber Wille ber Unführer bie Bewegungen ber Menge leitete. Bemerfenswerth ift, bag turfifche Reiter fich mit blinder Tobesverachtung auf die Fußbatterie gwischen ben Jager-Quarrees warfen, wie benn ein Mohr, auf bem Befdügrohr figend, mit bem Babonnet erftochen wurde. Die unerschütterliche Rube ber ruffischen Infanterie hatte bie Ehre bes Tages gerettet, bie Cavallerie hingegen war mehrmals geworfen worben und fühlte fich ohne bie Berftartung bes Generale Rubiger viel ju fcwach gum Berfolgen.

In Basarbichit erfolgte nun enblich am 11. Juli bie il. 3uli. Bereinigung bes Gros mit bem VIIten Corps, welches von Brailow herangefommen war. Bon bem VIten Corps hin-

gegen waren bie 4te Ulanen-Division bes Generals Kreut, 16 Escabrons, und die 16te Infanterie-Division, 12 Bataillons start, nehst 2 Kosafen-Regimentern auf dem 60 Meilen langen Umweg über Hirsowa und dann am rechten Donauuser entlang nach Silistria dirigirt worden, woselhst das etwa 10,000 Mann starke Corps, jedoch ohne Belagerungsgeschütz, erst am 21. Juli eintras und die Detachements der Generale Benckendorff und Madatow ablösete. Diese kehrten dann nach Basarbschitz zu ihrem Corps zurück. — General Geismar hingegen blieb mit der 4ten Dragoners, der 17ten Infanterie-Division und 4 Kosafen-Regimentern in der Ballachei.

Nunmehr war bas Hauptheer mit Allem verstärft worden, was es ohne Nachschub aus dem Innern Rußlands im Laufe bes Feldzugs nur möglicherweise an sich ziehen konnte. Es zählte 68 Bataillone, 52 Escadrons und 4 Kosaken-Regimenter, immer aber nur 40,000 Mann mit 194 Geschützen. Bon dieser Stärke gingen an Detachirungen ab: Die Avantgarbe des Gen.

Wähiger

Rübiger . . . . . . . 8 Bat. ber 9. Div. 16 Esc. Hufaren.

und einige Rofaten ging

nach Kosludscha vor.

General = Adjutant Graf

Suchtelen marfchirte mit 4 " b. 10. Div. 4 " Bug. Illan.

und einigen Kosaken nach Barna.

Ben. Ufcatof führte von

Tulbscha nach Barna 4 " bo. 6 " bo.

Bur Escorte ber Befatung

von Brailow nach Si-

Rudwärts auf Ctappen 6 " b. 7. Div. — "

Auf ber Don auflottille 2 " b. 19. Div. — "

überhaupt 24 Bataillons 34 Escabrons.

Das Sauptheer zu Bafarbichit bestand baber noch aus 44 Bataillons 20 Escabrons.

Der Kopfgahl nach war bie Bertheilung fammtlicher Streitfrafte um bie Mitte bes Monats Buli folgenbe:

| In ber Ballachei ungefähr                 | Mann. |
|-------------------------------------------|-------|
| Bor Siliftria 10,750                      |       |
| Auf Escorte, auf ber Flotte und auf Ctap- |       |
| pen rüdwärts                              | **    |
| Bor Barna 5100                            | **    |
| Avantgarbe in Koslubscha 6000             | **    |
| Vor Anapa                                 |       |

lleberhaupt an Detachirungen 41,100 Mann.

Das Corps von Basarbichit zählte bemnach nur ungefähr 24,000 Mann, worunter an Cavallerie kaum mehr als 2500, so sehr war eben biese Waffe schon in Anspruch genommen. Dabei ift noch zu bemerken, baß die Einschließung von Sulistria nur unvolltommen, baß zur Beobachtung von Rustschul und Widdin auf dem rechten Donauuser gar keine Kräfte mehr übrig waren, daß eine neue Detachtung auf Pravadh nöthig geworden, und daß die von Basarbschift aus gegen Koslubscha und Barna vorgeschicken beiden Avantgarben, wie wir gleich sehen werden, zu schwach waren.

General-Lieutenant Rübiger fand nämlich bei seinem Eintreffen in Roslubscha am 12. Juli auch diesen Ort ver- 12. Juli lassen und den Feind etwa 1 Stunde jenseits besselben aufder Straße von Zenibasar aufgestellt. Abermals stießen hier 2 russische Huster-Scadrons auf 8000 feindliche Reiter mit 5 Geschützen und wurden diesmal noch härter mitgenommen, als turz zuvor bei Basardschift. General Rüdiger selbst, welcher den lebhast versolgten Escadrons zu Hülse eilte, kam dabei start ins Gedränge. Die geworsene russische Reiterei wurde mehrere Werste weit von der türkischen getragen, dis das mit einer reitenden Batterie ausgestellte Achtirsche Husaren-Regiment

biefer Berfolgung Grenze fette, und ben Feind veranlagte bis binter Jenibafar fich jurudjugieben.

Doch ichlimmer mar ber Empfang bes Generalabiutanten 14. Buli. Graf Suchtelen bor Barna am 14. Derfelbe mar, ebe noch Beneral Ufchatof angelangt, mit feiner nur 2500 Dann ftarten Abtbeilung febr entichloffen gegen ben Blat vorgerudt, beffen Befatung aber fogleich einen beftigen Musfall gegen ibn unternahm. Der Berluft in biefem blutigen Gefecht wird ruffifder Geits auf 300 Dann angegeben, und bas Corps mußte fich in gemeffene Entfernung auf bie Soben norblich von Barna gurudgieben, von welchen es am folgenben Tage mebrere taufent Dann Berftarfung von ber Seite von Burgas ber in bie Geftung einruden fab. Die Ausfälle bauerten 15. Bull. am 15. fort und bie Ruffen bebaupteten fich nur pertbeibigungemeife in ihren eiligst aufgeworfenen Rebouten. bie türkische Barnifon jest auf 12 bis 15,000 Mann angemachien war, fo tonnte von einer Einschliefung bes Blates nicht mehr bie Rebe fein.

Die Türken hatten in ben bisherigen Gefechten mit eben so viel Versicht als Entschlossenheit gesochten, und nach ihrer Ansicht überall ben Sieg über die Russen bavon getragen. Gewiß hatten sie auf große Kraftmaaßregeln von Seiten ihrer Gegner gerechnet, und mußten erstaunen, daß von den unermeßlichen Streitmitteln des russischen Reichs bislang nur ein paar husaren-Schwadronen und eine Handvoll Infanterie gegen sie ins Gesecht hatten gebracht werden können. Wenn zwar die materiellen Resultate dieser Detailgesechte für beide Theile gering, so war doch der moralische Eindruck für die Türken günstig und das Selbstvertrauen des russischen Cavalleristen schwand in eben dem Maaße, als die Kraft seines schweren Prachtpserdes abnahm.

Die Bemerfung, "daß, wo man einen Turban fieht, auch gleich 1000 baneben fich befinden", ift immer noch rich-

tig. Die Turfen laffen fich auf eine funftliche Sicherung burd Detadirungen. Borpoften und Avantgarben nicht ein. fonbern bleiben in Daffen beifammen. Diefe Gigentbumlichteit geftattet bem Gegner ein gleiches Berfabren, ig gwingt ibn bagu, wenn er fich nicht abnlichen Echece aussehen will, wie bie eben geschilberten. Die Rriegsweise ber Türken gleicht bem Berhalten eines wilben Chers, welcher ben Begner nicht auffucht, fonbern ibn im Didicht feiner Balber erwartet, bann aber, wenn er vor ibm erscheint, mit blinber Buth auf ibn einfturgt. Gben nur biefes erfte ungeftume Unrennen, nicht aber eine bauernbe, gabe Bertheibigung fteht ju erwarten. Man wird ben Orientalen gegenüber baber im Befecht überhaupt wenig Truppen und besonders wenig Urtillerie in Referve ftellen , fonbern "feine beften Trumpfe gleich ausspielen". Denn wenige Stunden entscheiben ftete über ben Ausfall eines Engagements, und von Schlachten, wie bie bes Abenblantes, welche am früben Morgen anfingen, bis in bie Nacht bauerten und zuweilen am folgenden Tage wieber aufgenommen murben, liefert bie türlifde Rriegegeschichte fein Beifpiel.

Alle bisherigen Bewegungen bes russischen Heeres ließen beutlich erkennen, daß man von vorn herein Barna als das Hauptobject des Feldzuges erkannt hatte. Am 16. Juli aber 16. Juli. lenkte die Hauptarmee von der Straße dorthin ab, und vereinte sich mit der Avantgarde des General Rüdiger zu Koslubicha. Zugleich wurde von hier aus General Bendendorff II. mit 4 Bataillons der loten Division und 3 Escadrons Bugsicher Ulanen nehst einigen Kosalen nach Pravady entsendet. Dieser General bemächtigte sich des genannten Postens und schiede den Oberst Delingshausen auf der Straße nach Aldos vor, welcher dabei die Bededung eines türkischen Convois aus einander sprengte. Der Transport selbst stedte in einem Hohlweg, konnte nicht mitgesührt werden, wurde aber vernichtet.

D. Weltle, unschlich Steizug. 2. Aust.

Bir erkennen in bem Marich ber Hauptarmee nach Roslubicha einen Benbepuntt in bem biesjährigen Feldzug, bei welchem wir einen Augenblick verweilen muffen.

Bon ben bei einer ruffifchen Inpafion in Betracht tommenben brei Stragen, welche von Schumla, Pravaby und Barna aus über ben Balfan führen, ift bie lettere bie wichtigfte, ale bie fürzefte linie bon ber ruffifden Grenge gur türfischen Sauptstadt, und weil nur auf ibr ein größeres Beer feinen Bebarf burch bie Bufuhr gur Gee ficher ftellen tam. Barna gewinnt eine boppelte Bebeutung ale Spertpuntt eben biefer wichtigften Strafe und ale Safenplas. gen Barna mufte bie gange Thatigfeit und Anftrengung ber Offenfive gerichtet fein, wenn man auch genöthigt war, vielleicht ben größten Theil ber bisponibeln Streitfrafte befenfip bagu zu verwenden, eben biefen Angriff zu beden. Mun mar bie Belagerung ber genannten Feftung feineswege ein leicht auszuführendes Unternehmen, indem felbige mit ber wichtigen ftrategischen, auch eine febr gunftige ortliche Lage verbindet. 3m Often vom Meer, im Beften von bem 2 Meilen langen Devnojee berührt, erforbert Barna, um eingeschloffen gu werben, 2 befonbere Corps, eins im Rorben, bas anbere im Guben bes Blates, welche mit Rudficht auf bie gablreiche Garnifon beibe nicht schwach fein burfen. Denn ba ihre nachfte Berbindung burch bie Furth von Gebebiche immer noch 5 Meilen ober über einen Tagemarich beträgt, fo ift auf eine gegenfeitige Unterftutung berfelben nicht zu rechnen.

Man burfte baher nicht weniger als 12,000 Mann zur Einschließung von Barna bestimmen, wo bann immer noch bie Aussälle ber eben so starten, aber versammelten türkischen Besatung gegen die getrennten Hälften bes russischen Angriffs-Corps zu fürchten waren. In diesem Fall, und nach Abzug der Benckendorfsichen Detachements in Pravady, blieben überhaupt kaum noch 10,000 Mann übrig, um etwanis

gen Unternehmungen bes Feindes von außen her zu begegnen, und namentlich von Jenibafar aus bas in Schumsa verfammelte Seer in ber Rabe zu beobachten.

Das war nun freilich febr wenig, aber man hatte ichen viel früher empfunden, bag bie Mittel, welche man für biefen Feldzug in Wirtsamteit gefett, nicht ausreichten. Die Ruffen waren bei allen Belegenheiten, bei ben fleinften wie bei ben größten, ju fcmad. Zwar erhielten icon, ale bie erften Truppen ben Bruth überschritten, Die Garben ben Befehl zum Aufbruch von Betereburg, und bas naberftebenbe II te Corps wurde unmittelbar nach bem miglungenen Sturm auf Brailow heranbeorbert, aber bag biefe Berftarfung nicht icon früher vorgefeben mar, blieb immer ein großer Febler, beifen Schuld bie Bolitif ju tragen bat. - Die Felbzuge von 1809 bis 11 batten neben einer warnenben Expedition auf Schumla gezeigt, wie ein 70,000 Mann ftarfes Corps in Bulgarien burch bie Donaulinie bergeftalt beschäftigt wirb. baß ju einem Stof über ben Baltan binaus feine Rrafte mehr fibrig bleiben. Democh hatte man fich 1828 in benfelben Fall gefett, benn bie Barben tonnten erft Ente Auguft por Barna, bas II te Corps erft im Geptember an ber Donau eintreffen, also erft bann, wenn bie Zeit ber Operationen porbei mar.

Richt minder muß ce ber urfprünglichen Einleitung zu biesem Kriege zur Laft gelegt werben, wenn bei einer am Meer gelegenen Festung 3 Monate nach Eröffnung ber Feindsseiten die Mittel zur Belagerung noch nicht angelangt und wenn berfelbe Part für Anapa und Varna zu bienen bestimmt war.

Alle biefe Mängel mögen ben Entschliß hervorgerufen haben, Barna einstweilen aufzugeben und fich bahin zu wenden, von wo die größte Gefahr brohte. Das russische heer in Basarbichif sah sich gegen seinen Willen und gleichsam mas

gnetisch von bem turfischen in Schumla angezogen. Dennoch tonnen wir in biefer Abanberung bes urfprünglichen Operationeplanes nur einen großen ftrategifden Tebler erfennen. Denn wie unzureichend auch bie Angriffsmittel maren, welche man gegen Barna verwenben tonnte, fo mußte boch eine geitige und vollständige Ginfdliegung bie formliche Belagerung, wie fie frater möglich murbe, porbereiten. Und wie flein auch bas Corps, welches man jur Sicherung biefes Unternebmens aufzustellen vermochte, immer burfte man mit mehr Recht erwarten, ben aus Schumla jum Entfat von Barna verrudenben Reind mit 10,000 Mann im freien Relbe au feblagen, als mit ber boppelten ober breifachen Babl ibn binter ben Ballen feines verichangten Lagers mit Erfolg anzugreifen. Belang es, was ohne große Opfer nie ausführbar mar, Suffein Bafcha aus Schumla zu vertreiben, fo war ber Befis biefes ausgebehnten Lagers nur ein negativer Bortbeil, nur ein hinweggeräumtes Sinbernig, mabrent Barna in ben Banben ber Ruffen ein positiver Erwerb und bie Bafis fur ein weiteres Fortidreiten werben mußte. Bas aber bas ruffifche Beer gegen Schumla wirklich auszurichten vermochte imb welche Chancen es babei lief, werben wir bemnächst barquiegen baben.

## Siebenter Abschnitt.

Gefecht von Jenibafar. Beschreibung von Schumla. Unternehmungen ber Ruffen gegen biefen Play.

Wir haben gesehen, wie das russische Hauptheer nur ichwache Abtheilungen unter Suchtelen und Bendenborff gegen Barna und Pravadh vorschob, selbst aber über Kosludscharechts gegen Schumla aufbrach. Nach Abzug ber Detachirungen

aber vereint mit ber Avantgarbe bes Benerale Rubiger betrug Die Starte bee Corps jest 48 Bataillone 36 Escabrone ober gegen 30,000 Mann. Es marfdirte am 17. Juli von Ros- 17. Juli. lubica nach Jafptepe, von wo bis Jenibafar recognoscirt murbe. Um 18. erreichte bas Sauptquartier bas in einer 18. Juli. fruchtbaren Gegend liegende Turf-arnautlar und am folgenden Tage Jenibafar. General Sisciem murbe mit einem Detachement abgeschickt, um bie von Silistria und Ruftschut nach Schumla führente Strafe ju beobachten. Bon Jenibafar rudte am 20. Juli ber Raifer an ber Spite feines Beeres 20. Buli. in Colonnen gegen Schumla an. Das IIIte Corps bilbete bie rechte, bas VIIte, geführt burch ben Chef bes Generals ftabes bes Raifers, Grafen Diebitich, bie linke Flügel-Colonne. Die Avantgarbe bes 26 Bataillone 28 Escabrone ffarten III ten Corps wurde burch bie 12 Bataillone und 24 Beidute ber 9. Division unter General Rubjewitsch felbst gebildet. Beim Gros befand fich ber Raifer.

Die Infanterie marschirte so, baß jede Brigade in 2 Treffen formirt, zwischen ben beiben Bataissons-Quarrees bes ersten Treffens 12 Geschütze hatte, die beiben Quarrees bes zweiten Treffens aber rechts und links um etwa 100 Schritt bebordirten. Den rechten Flügel bildeten die dritte Husaren-Division (mit Ausnahme des Reziments Oransti), 12 Escadrons mit 24 reitenden Geschützen. In Reserve blieben noch die 1ste Jüger-Division zu Pferd und 48 reitende Geschütze zur besondern Disposition des Kaisers.

Das zur Linken marschirente VIIte Corps bes Generals Woinow zählte 22 Bataillons, 3 Escadrons und war durch bas Husaren-Regiment Oranien verstärft, da die demselben zugehörige Bugsche Ulanen-Division, wie erwähnt, in lauter einzelne Detachements aufgelöft war. Die reitende Artillerie dieser Division befand sich beim Gros der Cavallerie auf dem rechten Flügel.

Nachbem man in biefer Schlachtorbnung bis Benibafar vorgerudt mar, zeigte fich baffelbe Cavallerie-Corps, welches bei Bafarbidit und Rosinbida ber ruffifden Avantaarbe mit einigem Erfolg entgegengetreten mar, verftarft burch 4 Bataillone regulairer Infanterie und 18 Befdute, auf ber flachen Unbobe binter Bulanlit. Die Starte biefer turtifden Borbut mochte baber etwa 10,000 Mann betragen. Diesmal jeboch batte fie es nicht mit einer fcmachen Srite, fonbern mit ber Daffe bes ruffifden Seeres ju thun. Die türfifde Stellung wurde burch ben Anmarich bes feindlichen Beeres auf ihrem rechten Flügel überragt, bagegen beborbirte fie felbft mit ihrem linfen. Die 1fte reitenbe Jäger-Divifion rudte baber fogleich rechte in bie erfte Linie ein. Gleichzeitig ging bas VII te Corps jur Linten über ben Bad von Bulanlif vor, um in bie rechte Flante bes Feindes zu operiren. Raum war es biefem auf bem Plateau fichtbar geworben, ale bie turfifche Reiterei auf baffelbe einbieb, bor bem Feuer ber Artillerie jedoch balb gurudprallte. Richt minber febrten aber auch bie Dranifden Sufaren bor einer türfifden Batterie bon 18 Ranonen um. Das Reuer berfelben mar lebbaft, aber ichlecht gerichtet und toftete nur 7 Mann, worunter jedoch ber allgemein bebauerte Oberft Reab fich befanb. Dan glaubte Unfangs bier auf ein vorgeschobenes Wert bes verschanzten Lagers geitoken ju fein.

Die Türken hatten ihrerseits ben Bach von Bulansit auf bem rechten Flügel bes III ten Corps überschritten und mit ten Kosaken angebunden. Graf Orloff ging ihnen mit ber ganzen reitenden Jäger-Division entgegen, konnte aber bei dem schlechten Justand der Pferde die leichten feinblichen Reiter mit dem Schwert nicht erreichen, und man beschränste sich daher hier auf eine Kanonade, welche türkischer Seits erwidert wurde.

Nachtem auch General Rubjewitsch ben Bach mit ber

Infanterie überschritten haben würde, sollte ein allgemeiner Angriff ber Cavallerie erfolgen. Allein die Türken, welche die breifache Ueberlegenheit ihrer Gegner erkannt haben mochten, ließen es bazu nicht kommen, sondern zogen sich schnell und mit Ordnung auf ihr verschanztes Lager zurück. Der Berlust ber Russen wird auf 150 Mann, der der Türken etwas größer angegeben. Das IIIte Corps nahm hierauf seine Stellung auf der Höhe von Makal und Bulanlik, das VIIte die seinige rechts von Kassaplar, zwischen den von Kabikjoi in den Pravady, und den von Schumla in den Kamtschik sließenden Bächen.

Bie wünschenswerth es auch gewesen wäre, einen entscheibenben Schlag gegen die Türken hier zu führen, wo man endlich auf eine größere Abtheilung berselben im freien Felbe stieß, so blieb boch trot der großen numerischen Uebersegenheit der Russen das Gesecht vom 20. Juli ohne Resultat. Die offene Beschaffenheit der Gegend, die Rühe des verschanzten Lagers, das vorsichtige Berhalten der Führer und der gute Zustand der türkischen Pserde vereitelten diese Hoffnung.

Bon ben flachen, mit versengtem Grase bestandenen Sügeln von Bulanlik erblickten nun die Ruffen die Baumgipfel und Minarehs der nie von einem feindlichen Heer betretenen Stadt Schumla vor sich. Die berühmten Linien\*) zogen sich ihnen gegenüber in der Ebene hin und stiegen an den steilen Höhen empor, die wo sie sich an der senkrechten Felsmauer anschlossen. Einzelne vorgeschobene Schanzen drohten mit zahlreichen Feuerschlünden, die Stadt selbst aber verbarg sich hinter den flachen Erdrücken, und nur oben auf der höhe erblickte man die grünen Zelte türkischer Posten.

Schumla liegt am öftlichen Fuß einer, burch bie Thäler bes Kamtschift von bem Hauptstod bes Balkan völlig getrennten Gebirgegruppe, beren ganz flaces oberes Blateau sich um

<sup>\*)</sup> Blan Rr. 3.

etwa 6 bis 800 fuß über bie vorliegende bulgariiche Chene erhebt. Rings umber fturat baffelbe mit mauerabnlichen, nur an wenigen Bunften erfteigbaren Felsmänben von febr verfchiebener Sobe ab, und fentt fich bann mit Anfange großer, bann abnehmenber Steilheit, bon Wein- und Obftgarten bebedt, gur Ebene berunter. Die Stabt felbft ift in ein furges. fait magerechtes, bann in fteilen Schluchten enbenbes Thal bineingebaut. Die berfelben öftlich vorliegenben Sugel fallen nach ber Stabt ju fteil, bofchen fich aber nach außen glacis. artia flac ab, fo bak man zwar bon fern bie Saufer bon Schumla erblidt, felbige aber ganglich aus bem Auge verliert, weim man auf 1/2 Meile nabe gerudt ift. Der Ort felbft ift aang offen und von teiner Mauer umgeben, bagegen gieben fich in ber Entfernung von 1000 bis 1500 Schritten vor berfelben bie gufammenbangenben Linien bes berichangten Lagers langs ber Crete bes Sugelalgeis bin, linte an bie idroffe Bobe von Stranbica, rechts an bie von Tichengell lebnent. melde Schumla im Norben und Guben umfaffen. Die Türten haben geglaubt, biefe Linien auch im Ruden fortführen gu muffen und haben fie baber bort jum Theil mitten an bem fteilften Abhang bingeleitet, wo fie gar feinen Rugen baben tonnen und einer Bafferleitung abnlich feben. Uebrigens beftanben biefe Linien einfach aus einem Erbwall obne alles Mauerwert\*) und aus einem ichmalen, aber in bem festen Erbboben tief und mit geringer Unlage eingeschnittenen Graben. Die Ausbehnung ber Linie von Stranbicha bis jum Anichlug an die Sobe von Tichengell beträgt reichlich 8000 Schritte. Muf ber nörblichen Strede unterhalb Stranbicha mar fie bop-

<sup>&</sup>quot;) Bon gemauerten Thurmen, über welche bie Reisenten berichten, bat Referent nirgends eine Spur gefunden. Da Schumla auch 1828/29 von keinem feinblichen Corps betreten worden, so ift nicht anzunehmen, daß eine solche Besestligung ganz verschwunden sein sollte, wenn fie überbaupt je existitete.

pelt und umfaßte bas Infanterie-Lager, bas ber Cavallerie ftanb in bem von 2 fleinen Bachen burchschnittenen Thal. Go befanden biefe Truppen fich völlig gebedt. Die Stabt gablte unter 40,000 Ginwohnern minbeftens 1/4 Mufelmanner. Gie befaß eine Menge von Fontainen, 5 Dofdeen, 3 Baber unb reiche Borratbe unmittelbar im Ruden bes Lagers. Die Berte Tichally, Gultan- und Tichengell- Tabiaffi waren bei bem erften Unruden ber Ruffen noch nicht vorhanben, fonbern entstanden erft nach und nach. Es waren enge Erdwerke obne gemauerte Graben-Escarben, welche jeboch von bem nur 1000 Schritt entfernten Lager leicht und fraftig unterftut werben tonnten, und treffliche Unlehnungspuntte fur bie Ausfälle ber Türten gemährten. Dagegen eriftirte gleich Anfangs auf ber Strafe nach Ronftantinopel, noch aus bem letten Rriege ber. bie Schange 3brahim Rafiri (jest Febbai-Tabiaffi) und bie Turten arbeiteten an amei großen Rebouten bei bem Dorfe Tidingell, welchen bie Ruffen ben Ramen Matidin gaben. weil fie irriger Beife bort ben Bafcha von Matichin vermutbeten.

Die große Straße von Rustschuft und Silistria nach Constantinopel überschreitet das Gebirge nicht, sondern zieht dicht östlich an Strandscha, Schumsa und Tschengell vorüber. Dagegen steigen, außer dem nur sur Reiter zugänglichen Pfad von Tschengell, die sahrbaren Straßen von Trudscha, Kjötesch, Novosis, Busar, Gradeschti und Dormus auf das Plateau hinaus. Auf allen diesen Straßen konnte dem türksichen Heere Entsag und Zusuhr aus Gegenden zugehen, welche von den Russen nicht besetzt waren. Einen Angriss von diesen Seiten her hatte es dagegen gar nicht zu fürchten, denn die obere Fläche des Plateaus ist mit Jungholz von solcher Dichtigkeit bestanden, daß es einem einzelnen Reiter gradezu unmöglich wird, außerhalb der schmasen, einspurigen Bege fortzukommen, und daß selbst Tirailleurs große Mühe haben würden durch-

jubringen. Die wenigen Bege bilben also meilenlange Defilees, auf welchen weber eine Bechselwirtung ber verschiebenen Baffen, noch überhaupt irgend eine Entfaltung von Massen möglich ift.

Der verwundbarfte Rled biefes an fich fo ftarfen Blates mar und ift noch beute ba, wo er am impofanteften ausfiebt. nämlich auf bem nach Guben ichroff abiturgenben, bon Rorben aber leicht erfteigbaren Sobenruden von Stranbica. bort belegene Fort ift zwar revetirt, aber von febr ichmachem Brofil und gegen eine Erfteigung feinesmeges gefichert. Die Sobe ift von Grabeichti und Dormus ans burch bas nicht wohl unter Reuer zu baltente Thal Aurt-bogbas (Bolfsichlucht) von Norden ber zu geminnen. General Ramineti batte im Jahre 1810 bie fpiten Balbfuppen nörblich von Stranbicha bereits befest, und es ift allerbinge überrafchenb, bak biefer Bortheil bier fo leicht aufgegeben wurde, ba man fich von ber eroberten Sobe langs bes Abbangs binter Schumla bingieben fonnte. Cobald man aber im Befit biefer, Die Stadt ganglich beberricbenben Erete ift, fann ber Ort burchaus nicht mehr behauptet werben. Bett bingegen war Stranbicha mit in bie Bertbeibigungelinien gezogen. Das Borgeben eines Detachements burch ben Rurt-boghas murbe in bem, ber Fechtart ber Türken fo gunftigen Berg- und Balbterrain ftarten Wiberftand gefunden haben, ein allgemeiner Angriff von Norben ber aber, und um fo mehr ale Giliftria und Ruftichut noch nicht genommen waren, alle Communicationen bes Beeres aufe Spiel gefett haben.

Nach zuverlässigen Nachrichten befanden sich innerhalb der Berschanzungen des noch Anfangs Juni von Truppen sast ganz entblößten Schumlas jest unter Beschl des türklichen Serastiers, Hussein Pascha, 40,000 Mann, worunter 12 Regimenter oder etwa 10,000 Mann regulaire Infanterie, 3 bis 4000 Mann regulaire Cavallerie mit 30 Feldgeschützen, und 10,000 Arnauten unter Omer Brione.

Dieser überlegenen Truppenzahl und ber imposanten Dertlichkeit gegenüber, eingebent bes Sturmes von Braisow und ber Bertheibigung ber Türken auf ber Breiche, mußte jeber Gedanke an einen gewaltsamen Angriff schwinden. Ansprechender erschien der Plan, eine Stellung Schumla gegenüber zu nehmen. Dies konnte allerdings ohne allzu große Gesahr geschehen, wenn man seine Kräfte beisammenhielt. Aber welches Resultat war von einer solchen Maaßregel zu erwarten? Im günftigsten Falle verhinderte man den Serastier, aus Schumla vorzugehen und Barna zu entsetzen. Barna war aber noch gar nicht belagert und konnte auch in nächster Zukunst nicht belagert werden, da man ja alle dazu nötsigen Streitmittel mit vor Schumsa genommen hatte und der aus Rußland nachrückende Ersat binnen 4 Wochen noch nicht berangesommen sein konnte.

Es blieb alfo bie engere Ginfdliegung bes verfchangten Lagers noch übrig. Run tritt Schumla binfichtlich feiner Berproviantirung in bas Berhaltniß einer Geftung am Deer, welche auf ber einen Geite zwar belagert, auf ber anbern aber nur aus ber Ferne blofirt werben tann. Der Umfang bes hohen Blateaus, an beffen guß Schumla liegt, beträgt 4 bis 5 Meilen. Beil man fich aber nicht bicht unter ber Bobe aufftellen tann, fo muffen bie mefentlichften Bugange auch auf einem noch größeren Umfreise beobachtet werben. Gollte bie Ginichliegung baber wirtfam werben, fo erforberte fie gablreiche und ausgebebnte Detadirungen, welche fammtlich nicht fowach fein burften, weil ber Feind in bem bebedten und coupirten Terrain fich ihnen gang ungefeben näbern und mit großer Uebermacht auf fie fallen tonnte, ohne bie Front feines Lagers von Bertheibigern allzu fehr zu entblößen. Ruffifder Seits hingegen mußte man nach allen biefen Detadirungen immer noch in ber offenen Gbene ftart genug bleiben, um einem allgemeinen Borruden bes Feinbes entgegentreten zu können. Da nun bas Einschließungs. Corps, auch wenn es beisammen blieb, schon schwächer war, als bas einzuschließende, so seite man sich bei dieser Maagregel augenscheinlich ber Gefahr aus, en detail geschlagen zu werden.

Gelang es aber wirklich, durch hunger die Befahung zum Abzug zu bewegen, und diefer konnte ihr aus den versichiedenen, meilenweit entfernten Thoren ihrer Bergfestung nie verwehrt werden, so war der Besit von Schumla für die Russen werthlos, weil dieser Posten mit der strategischen Fronte gegen Norden kehrt und nur durch ein zahlreiches heer behanptet werden kann, welches ihnen für diesen Zweck nicht zu Gebot stand. Schumla eröffnete den Russen auch noch nicht einmal einen Paß durch den Balkan, die Subsistenz des heeres war dort nicht gesichert, und man mußte immer wieder auf Barna zurücksommen.

Dennoch mählte man in ber falschen Stellung, in welche man sich einmal gesetzt, die engere Einschließung als diejenige Maaßregel, welche, minder unaussührbar als die Erstürmung, doch immer noch eher ein Resultat versprach, als die bloße entsernte Beobachtung. Diese letztere wäre aber unstreitig die einzig richtige Maaßregel gewesen, wenn zugleich Barna belagert worden wäre. Dann konnte den Russen nichts erwünschter sein, als daß die bedrohte Lage jener Festung den Seraskier vermochte, aus seinem Lager vor Schumla hervorzutreten, und ein Sieg im freien Felde mußte den Ausgang des Feldzugs entscheiden.

3m Gefühl ihrer Schwäche fingen die Ruffen fogleich an, ben feindlichen Berschanzungen gegenüber sich selbst zu verschanzen. Eine Reihe von Redouten entstand in einer solchen Entfernung vom türklischen Lager, daß sie von dem Ballgeschütz besselben zwar erreicht wurden, dagegen nicht nahe genug waren, um durch Feldgeschütz jenes Fener mit Erfolg zu erwidern. Die Redoutenlinie sollte sich nach und nach den

Bergen nähern, und bann, so wollten wenigstens Einige, sollte man sein heil gegen biese versichen. Die Türken stellten bem jedoch bald neue hindernisse entgegen, indem sie selbst ben ihnen junächst liegenden Redouten gegenüber die früher genannten Außenwerke errichteten. Eine heftige Kanonade, welche dies Beginnen verhindern sollte, führte nicht zum Ziel.

Mm 27. Juli bemächtigte bas IIIte Corps fich ber niebrigen, 27. Buil bamals bewalbeten Sobe nörblich vom Dorfe Stranbicha, und am fuß bes fteilen Abfalls bes Berges, auf welchem bas Fort gleiches Namens liegt. Dies gab Beranlaffung gu febr beftigen Musfällen ber Türken an biefem und am folgenden Tage. Trot bee bergigen und bebedten Terraine 28. Juli. brachte ber Serastier meift nur Reiterei ins Befecht, welche in ben Gefträuchen unter anbern ein ruffifches Bataillon bes 16ten Jäger-Regimente umzingelte, und von ben Pferben berab ein Bataillenfeuer gegen baffelbe unterhielt. Die ruffifche Artillerie, mabriceinlich bie gablreichen Ginborner, verurfachten bagegen ben Türken beträchtlichen Berluft, und bas III te Corps behauptete ben Befit ber Bobe, moselbst es fich fofort verschangte. Diefer Buntt tonnte eine Unlehnung für bie ruffifche verschangte Stellung bilben, inbem er bie freie Ebene bor bem türfischen Lager febr bortbeilhaft beberricht und bas Borgeben bei Tichally Tabia flanfirt. Er war aber felbst außerorbentlich exponirt, und es ware fehr viel gewonnen gewesen, batte man fich bes Felstopfes nörblich bes Fort Stranbica bemächtigen fonnen, welcher in gleicher Bobe und nur 1000 Schritt entfernt liegt. Dies gelang aber nicht.

Auf bem linken Flügel hatte bas VIIte Corps ebenfalls eine Reihe von Rebouten ausgeführt und selbige bis gegenüber ber Matschin-Schanze bei Tschengell ausgebehnt. Die Zahl ber Rebouten betrug schon bamals 19 und wuchs balb bis auf 27 an, beren Besatzungen auf einer Ausbehnung von 2 Meilen Länge vertheilt standen. Immer aber war baburch nur die Front des Lagers umstellt, und man sah täglich lange Reihen von Kamelen den steilen Abhang hinter Schumla hinabsteigen, welche dem türkischen Corps über Rasgrad, Seti. Dichumna und Esti-Stambul Lebensmittel und Kriegsbedürfnisse zutrugen. Es kam daher jett darauf an, auch diese Zugänge zu sperren.

Rachem Rasgrad bereits durch den Kosaken-General
30. Juli. Schirow besett worden, brach am 30. Juli General Rübiger
zu dem obigen Zweck mit 8 Bataillons der 19. InfanterieDivision und 8 Escadrons der 3. Husaren-Division gegen die
Südseite des Gebirgs auf. Bei dem Dorse Tschissell, unweit
des von der Höhe von Schumla nach Trudscha führenden
Hohlwegs, ließ derselbe zur Sicherung seiner Berbindungen
den General Tarbejes mit 4 Bataillons und 4 Escadrons
stehen, und rückte selbst, um nicht den gefährlichen Marsch längs
des Fußes der vom Feind besetzten höhe zu machen, mit dem
Rest seines Detachements auf dem Umweg über Esti-Stambul
zur Recognoscirung des Passes von Kjötesch vor, welcher für
die Verbindungen des türksichen Heeres der wichtigste war.

Schon am folgenden Tage murbe General Tarbeief in 31. Juli. zwei Richtungen auf ben Stragen von Trubica und Tichengell lebbaft angefallen. Obgleich nun biefer Angriff von ben Ruffen ohne erheblichen Berluft gurudgefdlagen murbe, fo vermochte berfelbe boch ben General Rübiger zur unverzüglichen Rückfebr, weil er, wenn bas Unternehmen bes Feinbes gegen Tidiflit gelang, in bie bebenflichfte Stellung getommen mare. Er ließ bei bem genannten Dorf ben General Imanom mit 4 Bataillone, 2 Escabrone und einigen Rofaten gurud, und ichloß fich mit bem Reft an bas VIIte Corps gegenüber ber Matidiner Reboute, wieber an. Das Detadement in Tidiflit warf eiligft eine Reboute vor bem Dorfe auf und fucte feine Berbindung mit bem Gros über Marafc mittelft einer Furth burd ben Ramtidif zu unterhalten.

Dan fonnte fich icon jest nicht langer verbeblen, bag felbit bei ber großen Baffivitat bes turtifden Gerastiers, und vielleicht eben wegen berfelben, por Schumla feine Art von Erfolg zu erwarten fei. Aber auch für bas fdmache Corps vor Barna mußte nothwendig etwas geschehen. Der Raifer verließ, in ber Abficht, die Belagerung von Barna felbit gu betreiben, Schumla am 3. Auguft, begleitet von einem reitenben 3. Mug. und einem Sun-Jager-Regiment nebft 12 Beiduten. ernannte ber Raifer ben General Boinow jum Befehlsbaber ber gesammten Caballerie ber Armee, und ben Bringen Gugen von Bürtemberg jum Chef bes VIIten Armee-Corps. Bei bem tommanbirenben General Graf Wittgenftein verblieb ber Chef bes Beneralftabes ber Armee, Braf Diebitich, welcher ibn (genauer mit bem Willen bes Raifere befannt) ju Abweichungen bon bem bieberigen Spitem batte ermächtigen fonnen. Graf Diebitich aber war erfranft und nahm feinen Theil an ben Beidaften.

So blieb es benn bei bem bisherigen Berfahren, nur baß basselbe noch weiter ausgebehnt wurde. Das IIIte Corps sollte nämlich vor Schumla allein stehen bleiben, das VIIte hingegen offensive im Rücken des Feindes auftreten. Indes reichte die Stärke des erstgenannten Corps nicht einmal aus, die zahlreichen Redouten vollständig zu besetzen, sondern es mußte darin durch das VIIte unterstützt werden. Bon diesem wurde nun General Rüdiger abermals gegen Kjötesch vorgeschoben, während der schwache Rest des Corps die Berbindung zwischen dem desensiven und offensiven Theil des Heeres unterhalten sollte.

Am 7. August unternahm General Rübiger abermals 7. nug. bie ihm anbefohlene Recognoscirung gegen Kjötesch, woselbst er ben feinblichen Posten vertrieb und 1 Kanone eroberte. Er kehrte sobann aber gleich über Trubscha und Tschistlit wieber in die Centralstellung des VIIten Corps Angesichts

ber Matschinschen Reboute zurüd; — benn Prinz Eugen bon Bürtemberg, ber in Uebereinstimmung mit General Rübiger jebe Linksziehung mit geringen Mitteln für unzwedmäßig hielt, bat bringenb darum biesen General theils nicht zu compromittiren, theils ben Feinb nicht auf seine empfindlichen Stellen ausmertsam zu machen. Diese Ansicht fand sich baburch nur zu früh bestätigt, daß sich die Türken bei Kjötesch und Trubscha verschanzten, wodurch jedes fernere ernstliche Unternehmen auf jene Stellen bebeutend erschwert wurde.

Mittlerweile schritt die Erbauung neuer Rebouten vor der Front des IIIten und vor dem rechten Flügel des VIIten Armee-Corps immer weiter vor, und auch die Türken, welche sich vor einem Angriff in der Richtung des Ibrahim-Nasiri fürchten mochten, erbauten zwischen diesem und den Schanzen von Matschin, auf dem Abhange der Höhe an der Straße nach Constantinopel ein neues Werk, Sultan Tablassi genannt.

8. Mug. Am 8. überfiel ein türfisches Streiscorps unter Alische Bascha aus Schumla ben russischen Troß bei Jenibasar und nahm bemselben eine beträchtliche Menge Schlachtvieh ab.

Um biese Zeit unternahm vom rechten Flügel aus auch General Woinow mit einer Abtheilung Reiterei eine Expedition in der Richtung nach Esti-Oschumna, um dem Feinde nach dieser Stelle hin Besorgnisse einzussößen, kehrte aber sehr bald wieder nach der Stellung des IIIten Corps zurück. — In der Mitte August erhielt General Rüdiger auss Neue Befehl, nach Esti-Stambul zu marschiren, und mußte von dort aus, ohne Unterstützung durch den Rest des VIIten Corps, dessen Gegenwart man auf den besetzten Stellen nicht wohl entbehren zu können glaubte, nach Kjötesch vorgehen, mit dem Austrage, sich dort womöglich zu verschanzen, und dem Feinde den Ausweg zu sperren. General Rüdiger überraschte wirkstusse ist am Morgen des 15. August 3000 Türken, trieb sie in die Flucht und nahm ihnen 1 Kanone und 165 Gesangene

ab, wurde aber balb barauf felbit von beträchtlicher Uebermacht angegriffen, gegen bie er in nachtheiliger Aufstellung und in compirtem Terrain nicht Stant halten tonnte. bem Rudjuge burch enge Schluchten und bichten Balb fab er fich bierauf von allen Seiten umringt, und vermochte bei bem bigigen Schütengefecht ben Berluft einer Ranone, beren Raber brachen, und ben bon einigen hundert Tobten und Bleifirten nicht zu bermeiben. Der Chef ber 19ten Divifien. General Imanom, einer ber geschätteften Dammer bes ruffifden Beeres, murbe an ber Spite eines Bataillons bom Aforeichen Regimente in bem Augenblid tobtlich bermunbet, als er es lebhaft aufeuerte. General Rübiger nahm bierauf feine frühere Stellung von Goti-Stambul wieber ein, und es wurde ibm befohlen, bort ju verbleiben. - Bring Eugen mußte fich zwar mit 8 Bataillons ber 18ten Divifion nach Maraich begeben, um gur Unterftutung mehr in ber Rabe ju fein, murbe aber gleich barauf wieber nach rechts binberufen, weil bie Turfen fich ploglich gang in ber Rabe von zwei ber wichtigften ruffischen Rebouten logirt batten, und von bort aus mit einem Angriff auf biefelben brobeten. Doch hatte bajelbst Beneral Rubjewitsch icon bie nöthigen Bortehrungemagiregeln getroffen, und bie 18te Divifion febrte bald barauf wieber in bas lager von Marafch zurud, welches ber Bring mit einer Enceinte gur Sicherung gegen lleberfälle umgeben lick.

Daß der Serastier endlich anfing, die mißliche Lage der Russen vor Schumla zu begreifen, bavon zeugten die Begebenheiten des 26. August. Obwohl ein nächtlicher Ueberfall 26. Aug. ein Phänomen in der türfischen Kriegsgeschichte ist, so ersichten diesmal um 12 Uhr Mitternachts plöglich eine Colonne türtischen Fußvolks, geführt durch Alisch-Pascha, vor der Schanze Rr. 5, welche die Russen auf der Walbhöhe nördlich des Dorfes Strandscha erbant hatten. Ueberläuser mochten von der Sorgene Mr. 5, welche, russent hatten. Ueberläuser mochten von der Sorgene Mr. v. Weltte, russent fatten.

lofigfeit ber bortigen Befatung berichtet und ben Bebanten an bies Unternehmen bervorgerufen baben. Die Türken erftiegen bie Bruftmehr, tobteten mehre 100 Dann bom 15ten Bager-Regiment, und bemächtigten fich ber bort aufgestellten 6 Gefdüte. Auch ber Befehlsbaber, ber brave General Brebe bufte feine forgloje Buverficht mit bem Leben. Gin aleichzeitiger Angriff auf Die öftlich junächft liegende Reboute Dr. 23 wurde abgefcblagen, weil man bort aufmertfam geworben war. Dagegen erforberte bie Wiebereinnahme von Itr. 5 bebeutenbe Anftrengungen. General Rubjewitich ließ bie wenige Infanterie feines Corpe, welche er noch erübrigen fonnte, b. b. Theile bes 15ten, 16ten Jager- und bes Tambowichen Infanterie-Regimente mehrere Dale vergeblich fturmen, und man verbantte vorzüglich bem Teuer einer mächtigen Batterie, bag bie Turfen fich mit ber Abführung ber erbeuteten Ranonen begnügten und bem letten ruffifden Angriff feinen neuen Biberftanb entgegensetten. Es foll ber Cbef bes Beneralitabes bes Brafen Bittgenftein, Generalabjutant Riffelef, bei ber Biebereroberung ber verlornen Schange febr thatig gewesen fein. Beim erften Bersuch blieb zum allgemeinen Bedauern ber tapfere Oberst Befremjem vom 15ten Jäger-Regiment.

Dennoch war bies glückliche Gefecht nur ein Scheinangriff, um bie Aufmerksamkeit ber Russen von einer noch wesentlicheren Unternehmung abzulenken. Prinz Eugen stand nach so vielen Detachirungen mit nur 3800 Mann, nämlich 8 Bataillons ber 18 ten Division und 6 Escabrons Husaren bei Marasch, und ber Serastier beabsichtigte nichts Geringeres, als bies schwache Corps burch die Ueberzahl zu ervrücken und sich bemnächst auf den General Rübiger zu werssen, welcher eben so schwach und ohne Rückzug dann kaum zu retten gewesen wäre. Letzterem hatten bereits seit einigen Tagen Bulgarische Spione die übereinstimmendsten Nachrichten gegeben, daß auf ihn die ganze Last des Feindes fallen

folle, und er war beshalb auch von Esti-Stambul über ben großen Kamtichit zuruchgegangen, auf biese Weise aber immer noch nicht in die gehörige nahe Berbindung mit dem Posten von Tschiftif, welchen General Durnowo mit 2 Batailsons beseth hielt, und mit bem Prinzen Eugen bei Marasch getreten.

Muf biefen lettern fturzte fich nun um 2 Ubr Morgens unter Effaat Baicha ber Feint, und warf bie Rojafenpoften jurud. Seine Reiterei tam fast mit ihnen angleich an bas Lager beran, wo jeboch bie erften entfernten Biftolenichuffe icon alle Truppen in Bereitschaft verfett batten. Die Turfen gogen fürs Erfte unverrichteter Sache ab, taum graute jeboch ber Morgen, ale man bie Chene bor bem Lager mit bedeutenden feindlichen Truppenmaffen bebedt fab, wovon auch fogleich zwei geschloffene Colonnen regulairer Infanterie, (blau gefleibet und mit Bajonnetten verfeben) mit großem Befdrei gegen ben rechten Flügel bes ruffifden Lagers an-Ein wohl angebrachtes Rartatich- und Rleingewehrfeuer veranlagte fie zu einem ichnellen Aufmarich im Laufen, um bas Teuer ermibern zu fonnen, welches Manover, nach Ausfage ber Angenzengen, mit vieler Ordnung ausgeführt Drei Escabrons bes Sufaren = Regiments Graf murbe. Bittgenftein rufteten fich bier auf die bloggegebene Flante bes Feindes einen Angriff ju machen. 3hr Erscheinen brachte bie Türfen in Bermirrung und Alndt, wobei aber bie burch die Anftrengung bes Tages in Mann und Rog ermubeten Escabrons bie leichtfüßigen Mufelmanner taum einzuholen bermochten, und in Berbindung mit ben Rofafen nur 100 Mann niebermachten.

Bahrend biefer ersten Berfuche bes Feindes hatte fich eine andere türlische Colonne, ebenfalls mit einigen Bataillons regulairer Infanterie an der Spige, babinter aber viel unregulaires Ingwolf und Reiterei mit 4 Kanonen, im Gangen

auf etwa 15000 Mann geschätt, burch bas Thal bes Ramtidif gegen ben linten Flügel bes ruffifden Lagers in Bewegung gefett, und bebrobte bafelbit bas Dorf Maraid, worin fic noch bas Corps-Sospital mit 600 Kranten und bie Wagenburg befanden, welche eben an biefem Tage hatten fortgeschafft werben follen. Zwei Bataillone vom Regiment Ufa und eine von Berm waren jur Dedung bes Dorfes abgeschickt worben, und hatten, ba ber Reft bes Detachements bereits im Feuer ftand und ihnen nicht zu Gulfe fommen fonnte, einen furchtbaren Rampf gn befteben. Borguglich litt bas erfte Bataillon von Ufg. bas, von allen Seiten umringt, faft 300 Tobte und Bermunbete verlor und nur zwei Offiziere übrig behielt. Gine Colonne türfifder regulairer Infanterie benutte bier eine augenblidliche Bermirrung biefes Bataillons, warf fich ibm mit bem Bajonnet entgegen, und notbigte es mirklich einige Schritte zu weichen. Unterbeg maren aber 3 Bataillons ruffifden Fugvolfe und 3 Escabrone Sufaren von Oranien burch bas Dorf bem Feinde in bie Flanke gefallen, und warfen ibn glüdlich in fein verschanztes Lager gurud. Auch bei biefem Gefechte war ben Turfen eine Trophae in bie Sante gefallen, nämlich 1 Ranone bei bem erften Bataillon bes Regimente Ufa, beren Befpannung, nachbem ber Führer erichoffen mar, icheu murbe, eine Race bes Quarrees auseinander iprengte und baburch Berwirrung erzeugte. Diefer Borfall gab Gelegenheit, ben Nachtheil bes Troffes im Innern ber fleinen Quarrees zu würdigen. General Rüdiger und General Durnomo tonnten erft nach beendigter Sache in Maraich eintreffen, mabrend ihre Unfunft jur Beit bes Treffens enticheibend gemefen mare. In ber That zeigten fich bie Turfen, trot ansnehmenber Tapferteit, boch noch nicht reif bagu, ihren Begnern im freien Gelbe bie Stirn ju bieten. Bei ihrer fo bebeutenben Uebermacht, vorzüglich an Reiterei auf offenem Terrain, batten fie, nachbem bas Teuer ihres fugvolfe bereits

empfindlich gewirtt, bei größerer Kraftanstrengung, einer kleinen Abtheilung Meister werden muffen, welche obendrein durch die gezwungene Dedung bes Lagers und der Wagenburg in ihrem Wirken nicht freie Sande hatte.

Rufsischer Seits schien man endlich die Nothwendigkeit einer engern Concentrirung zu erkennen. Man hatte durch die sogenannte Einschließung von Schumsa nicht nur keine Resultate erzielt, sondern in den einzelnen Gesechten empfindliche Berluste ersietten, wie denn die Zahl der Todten während der Ueberfälle am 26. auf 1500 Mann berechnet wurde. Bor Allem aber konnte man sich der Ueberzeugung nicht erwehren, daß der nunmehr ausmerksam und keder gewordene Feind, bei neuen und in größerem Maaßtabe ausgeführten Unternehmungen ähnlicher Art, auch wohl noch entscheidendere Bortheise davon tragen könne.

Seche Wochen hatten nun icon bie ruffifden Truppen auf einer font- und baumlofen Flache, Angefichts Schumla, und bei einer Commerbige zugebracht, welche fich Mittags in ber Conne ju 40 bis 46 " Reaum. erhob. Die Entbehrungen in biefer ganglich erschöpften Gegent, bie Auftrengungen bes Schangenbaues und bes täglichen Dienftes hatten ben phyfifchen, bie fichtbare Erfolglofigfeit bes langen Sarrens, ber üble Ausgang ber meiften fleinen Gefechte, ben moralifden Buftanb bes Beeres mefentlich erschüttert. Die Armee lebte nur von Zwiebad und Gleifch, letteres aber war fehr fcblecht, ba bie mitgeführten Ochsen burch ben Transport abgemagert Schwieriger noch ale bie Beschaffung ber frant waren. Lebensmittel mar bei fo aubaltenbem Berweilen auf bemfelben Rled bie bes Futters fur bie Pferbe. Die Fouragirungen mußten, nachbem bie nächste Umgegend völlig verwüstet, auf Entfernungen von mehr ale 3 Meilen ansgebehnt werben In einer concentrirten Aufstellung batte man befonbere Commanbos zu biefem 3wed absenben tomen. Bei ber

Zerfplitterung in einzelne Detachements hingegen mußte jede Abtheilung die Fouragirung auf eigene Hand aussiühren, und so tam es, daß täglich fast die ganze Reiterei sich in Fourageurs ausstöfte. Grade ihre geringe Zahl war die Ursache, daß sie sich nicht ernähren konnte, wäre sie zahlreicher und besonders stärker an Kosaken gewesen, so würde die Beschaffung, selbst einer größern Masse von Fourage, weit eher aussührbar gewesen sein.

Unter solchen Umständen war der Abgang an Pferden ungeheuer; man verlor von der überhaupt nur noch etwa 3000 Mann starken Cavallerie täglich 100, und später bis zu 150 Pferde. Mit der immer zunehmenden Mattigkeit der Thiere schwand auch die Zuversicht der Reiter. Zwei Orittel der Cavalleristen waren bereits zu Fuß und man konnte auf die Cavallerie weder in der Schlacht, noch selbst beim Vorpostendienst sonderlich mehr rechnen.

Dieser siel bemnach auch wesentlich ber Infanterie noch zur Last, welche auf Kosten ihrer Ruhe die Ausmerksamkeit verdoppeln mußte. Die mangelhafte Ernährung, das schlechte talkhaltige Wasser, die Anstrengung der Arbeiten und Wachen, endlich die Sitze der Tage und die verhältnismäßige Kälte der Nächte erzeugten zahlreiche Krantheiten, welche die Hospitäler übermäßig füllten. Namentlich griffen Scorbut und Krätze um sich, denn es fehlte an Wasser zum Waschen, da man kaum zum Trinken genug hatte. Dabei war die Lage der Kranken wahrhaft beklagenswerth, denn bis auf 20 Meilen rückwärts besaß man nirgends einen Punkt, welcher auch nur gegen einen Handstreich sieher gewesen wäre.

Die türkische Cavallerie, welcher die nörblichen Ausgänge aus dem Lager stets offen geblieben, konnte im Grunde unternehmen, was sie wollte, denn die schweren Pferde ihrer Gegner vermochten sie bei ihrer hinfälligkeit im Gesecht mit der blanken Waffe gar nicht mehr zu ereilen. Auch streiften die Mostem im Rüden ber ruffischen Stellung bis Jenibasar umher, wo die Depots waren, sie sanden in den langen Zügen von beladenen Wagen und Saumpferden eine willsommene und sichere Beute für ihre Raublust, und täglich wurden sie in ihren Nedereien kühner und lästiger. Bor Allem aber drohte eine von Strandscha dis Kjötesch fünf Meilen lange Aufstellung Angesichts eines an Zahl selbst dem concentrirten rufsischen Corps überlegenen Feindes, welcher zu jeder Stunde und an jedem Punkt unerwartet und mit gesammelten Krästen über die einzelnen Posten herfallen konnte, mit der augenscheinlichsten Gefahr, nachdem der Seraktier das Vortheilhafte seiner Lage begriffen zu haben schien.

Dies waren die Gründe, welche den Commandirenden bestimmten, das VIIte Corps näher an das IIIte heranzuziehen. Um den Schein zu retten, behauptete man die Redouten des linken Flügels noch einige Tage nach den ungläcklichen Gesechten am 26. August und gab sodann 6 derselben gänzlich preis, was freilich die Türken nicht hindern kounte, diese längst durch die Berhältnisse gebotene Concentrirung als eine Folge ihres Sieges zu betrachten. Auch rücken schon am 29. August Truppenverstärkungen und lange Züge von Kamelen mit Lebensmitteln auf der freigewordenen Straße über Esti-Stambul und Kjötesch in Schumla ein.

Unterbessen rüstete sich ber Seraskier zu größeren Untersnehmungen. Am Abend bes 9. September brachten zuvers 9. September brachten zuvers 9. Septembes auf die bestimmte Nachricht, daß ber Angriff bes Feindes auf die solgende Nacht sestgesetzt sei. Man war also nicht unverbereitet, als 8000 Mann türkischer Insanterie kurz vor Tagesanbruch die Redouten Nr. 11, 12 und 27 stürmten, welche vor dem linken Flügel des Corps des General Rudjewissch lagen. Der Angriff wurde mit starkem Berlust zurückgeworsen. Auch auf dem äußersten linken Flügel des Prinzen Eugen zeigte sich der Feind. Mit 3000 Mann Reiterei und einiger

Infanterie ging berselbe über bas Dorf Kassalar vor. General Rübiger mußte sogleich mit seiner Division angreisen, und zwang ben Feind in wenig Minuten zur eiligsten Flucht. Es komnten jedoch auch hier die matten Husarenpferde, trot bem besten Willen ihrer Führer, die Masse des fliehenden Feindes nicht erreichen, und von der einen Husaren-Brigade allein sanken 16 Pferde während der Attake aus bloßer Ersichöpfung tobt nieder.

Enblich entschloß sich ber General Graf Wittgenstein, seine Truppen auf Jenibasar zu concentriren, und die Einschließung völlig in eine Beobachtung zu verwandeln. Diese auf den 10. September sestgesetzte Bereinigung unterblieb jedoch auf Grund von Barna eingegangenen Besehls und Alles verharrte im statu quo, nur daß abermals 4 Redouten auf dem linken Flügel des Prinzen Eugen als unhaltbar aufgegeben werden mußten.

Die feinbliche Reiterei warf sich bei einem Streifzug auf die russische Bagenburg bei Jenibasar, ein anderer Schwarm übersiel die Fourageurs ber 3. Husaren-Division und nahm 5 Offiziere und 200 Mann gesangen. Ebenso wurde ein russischer Ulanen-Major, ber Depeschen von Silistria über-brachte, mit seiner Bededung von 100 Pferden ausgehoben, bei Prawadh stürzte sich ein Schwarm türkischer Reiter unter Halil Paschas Ansührung auf die dortigen Verschanzungen und einige 1000 Mann gingen jum Ersat von Silistria ab. Zugleich regte sich nun endlich der Großvezier, welcher von Abrianopel gegen Nidos vorrückte, und 14000 Mann brachen aus Schumsa aus, um sich mit ihm zu vereinigen.

So war ber Zustand ber Dinge vor Schumsa. Um eben biese Zeit hegte man in der Walsachei die sehhaftesten Bessorgnisse wegen eines Einbruchs der Garnisonen von Wibbin, Nicopolis und Rustschuf, da die Verstärkung durch Reserves Batailsone, welche bei Eröffnung des Feldzugs nur aus Cadres

beftanden, noch immer nicht in den bedrohten Fürstenthümern eingetroffen waren. Bon Silistria aus berichtete General Roth über die Unzulänglichteit seiner Hüssemittel, auch war die bloße Einschließung des Plates nur so undollständig bewirft, daß man selbst die aus Schumla entsendete Reiterei nicht abzuhalten vermochte, in Silistria einzurücken. Die Belagerung von Barna endlich, deren Dedung das wichtigste Resultat der ungeheuren Opfer an Material und Zeit der Schumla gewesen wäre, sollte jetzt eben erst ansangen, da bislang dort nur ein Corps ausgestellt gewesen war, welches kaum halb so start, als die Besatung des Plates.

Faßt man alle biefe Berhältniffe zusammen, so fann man wohl nicht in Abrebe stellen, baß bas russische heer während bes ganzen Monats August und September sich in einer äußerst fritischen Lage befand.

## Achter Abschnitt.

Belagerung von Barna.

Barna liegt am Aussluß ber Devna und ihrer Seen in bas Meer, in einer breiten Thalebene, beren sansthügeliger Boben mit Obstgärten und Weinbergen bebeckt ist. Der nördliche Thalrand jenes Flüßchens erhebt sich über 1000' und zeigt ganz ähnliche Formationen wie die Borberge von Schumla, indem auch hier die flache bulgarische Sebene plästlich senkrecht und felsig abstürzt, und bann mit stets abnehmender Steilheit sich verslacht. Der Abstand dieser Höhen von Barna beträgt an 3/4 Meile. Der subliche Thalrand rückt dem Plate näher, steigt sogleich stetig auf und zeigt die Kuppenbildung und die

schönen Waldungen des eigentlichen Balfan. Indeß bleiben auch hier die nächsten, die Festung einsehenden Höhen, noch über 3000 Schritt von derselben entsernt. Aus der näheren Umgebung ist der Plat daher nirgends dominirt, beherrscht aber auch selbst nicht überall vollständig das Terrain im Bereich der Schusweite.

Die Festung, wie sie im Jahr 1828 war \*), batte einen Umfang von genau 1/4 Deile. Von bem umfaßten Raum war jedoch die westliche Salfte auf ber Sobe unbebaut und nur mit ben Grabern ber Moslem bebedt. Die Stabt felbit mit 25,000 Einwohnern, nach Art aller türkischen, aus bolgernen Saufern und mit engen Baffen erbaut, bebnte fich langs bes Meeresufers und im Thal ber Devna aus. Dbwohl bie Leitungen, welche bie Fontainen freisen, leicht unterbrochen werben fonnen, fo wird es ber Stadt boch nie an Waffer fehlen, ba bie Brunnen fomobl ale ber Devnafluß biefelbe mit biefem Bedürfniß binreichend berfeben. An bem tief= liegenbsten Ort und bicht umgeben von Wohnungen, erhebt fich ein altes Raftell mit Mauern und Thurmen, beffen Gubftruftionen byzantinifden Urfprungs zu fein icheinen, welches jeboch ju eng und unbebeutend ift, um gur Bertheibigung beitragen gu fonnen. Daffelbe bient nur ale Bulvermagagin.

Die Haupt-Enceinte schloß sich bei bem Thurm T an ben etwa 40' hohen Felsabhang an, welcher schroff zum Meere abstürzt, und zog bann nörblich und westlich um Barna herum bis zum Devnasluß. Dieselbe bestand aus einem Erdwall von geringem Commandement und war durch 10 enge Bastione vertheidigt, beren Facen für 6 Geschütze, die sehr kurzen Flanken aber nur für 1 Geschütz Platz gewährten. Ueberhaupt war Barna mit 162 Geschützen armirt, welche sämmtlich durch Scharten seuerten, beren Wände mit Horden von starkem Flechtwerf ausgesetzt waren. Die innere Böschung der Brust-

<sup>\*)</sup> Plan Rr. 4.

wehr war in ben Baftionen mit ftarfen Boblen, Die aukere mit Flechtwert befleibet. Die langen Courtinen batten fo fcmale Ballgange, bag man bort gar feine Befdute auf-Ihre Bruftwehr war nach innen mit einer ftellen fonnte. Paliffabenreihe befett, beren Spiten etwas über bie Erete bervorftanden und fo bem Schuten Dedung gegen bas Rleingewehrfeuer bes Angriffs gemährten. Der Graben war ichmal und mit gemauerter Escarpe und Contrescarpe, in feinem öftlichen Enbe von einem fleinen Bach burchfloffen, fonft aber Bor bem Sauptwall waren permanente Außenwerte nirgents vorhanden, es fehlte fogar an einem bebedten Weg. Dagegen hatten bie Turten brei Lünetten, f, g, h, 500 Schritt vor ber westlichen Front, und eine Schange P, welche 1500 Schritt nörblich bes Plates lag, aufgeworfen. Obgleich biefe Werte nur aus Erbe flüchtig erbaut und, wie es scheint, in ber Reble fogar offen geblieben maren, P auch von ben Beiduten ber Feftung faft gar nicht mehr unterftutt werben tonnte, fo werben wir boch bie Turfen fich in benfelben noch ju einer Beit behandten feben, mo ber regelmäßige Angriff bereits bis zum Couronnement bes Grabens vorgeschritten war. Mugerbem entftant im Lanfe ber Belagerung ein formliches Labbrinth bon türkifden Logements rings um bie Feftung, indem bie Bertheibiger jebe fleine Terrainfalte benutten, um fic barin feftaufeten. Wie meifterhaft bie Türfen ihren trodenen Graben gur Bertheibigung gu nugen mußten, werben wir weiter unten ichilbern. Auf ber Gubfront lag ein enger Brudentopf vor ber fteinernen Brude über bie Devna und hinter bemfelben vom Baftion 10 bis zu ber fteilen Felsmand am Meer war bie Reble ber Feftung nur burch eine freis ftebenbe Mauer gefdloffen.

Die Nieberung zwischen bem untern Devnasee und bem Meere ist zu allen Zeiten sumpfig und nur ba zu passiren, wo sie langs ber Rufte burch ben Bellenschlag mit Sanb be-

bedt worben ift. Ebenso bat auch bie Debna moraftigen Grund, fo baf fie oberbalb ber Duble nirgende obne Bruden paffirt werben tann. Dagegen ift fie aus bem oben genannten Grunde von bem Brudenforf an bis gur Mündung überall mit Leichtigfeit zu burchfurtben. - Es mar baber an und für fich fein unausführbares Unternehmen, bei ben Dunen, etwa in ber Wegend bes Grabmals, ju landen, unterftutt burch bas Feuer bewaffneter Fahrzeuge bie Rehlmauer nieberzuwerfen, und an bem engen Brudentopf vorüber in bie Statt eingu-Ein folder Sanbftreich batte im Dai und felbft noch im Juni, ale Barna unvorbereitet und mit ichmacher Garnifon verfeben mar, gelingen tonnen. Allein bamale baute man noch an bem Damm von Satunowo und bie Alottille freugte bor Anapa. 218 fpater ber Plat eine Befatung von 15,000 Mann, worunter 7000 Arnauten, erhalten batte, verbot fich fo etwas von felbft.

Für ben formlichen Angriff mare bie natürlichste Angriffefront bes Plates mohl bie weftliche gemefen. Auf ber fleinen Strafe von Bravabb tonnte man langs bes Devnafees bis auf 500 Schritt Entfernung an bie betachirten Werte berantommen, ohne von bort gefeben zu werben, und eine Gruppe fleiner Sügel (ben Sünengräbern abnlich) gewährte eine Dedung bis bicht vor g. Ueberbies mar bie Linie Baftion 7 bis 9 von bem Bugel, über welchen bie Strafe von Baltidit herabführt, vortheilhaft zu enfiliren. Die Türken mochten auch wohl bier ben Angriff vermuthet haben, ba bies vorzugeweise bie Seite war, welche fie burch vorgeschobene Werte ju beden versuchten. Wir werben indeg feben, bag nachmale, um mit ihrer Flotte in ber nächften Berbindung zu bleiben, bie Ruffen langs bem Meere bie norböftliche Front ber Festung angriffen. Bei ihrer geringen Bahl, einer ftarfen und unternehmenben Befatung gegenüber, mußte es ihnen freilich febr munichenswerth fein, wenigstens einen Flügel ihrer Aufstellung ficher

anlebnen zu tonnen. Huch bier gewährte eine fleine Wiefenienfung k. 1200 Schritt von bem Sauptwall entfernt, Schut gegen bas birette Teuer beffelben, mehrere von Regenwaffern gefpulte Ravins bilbeten natürliche Approchen, und ba ber Graben por ber Anichlukfront an bas Meer burch ein naturlides und breites Thal gebilbet wurde, fo war fast bie balbe Sobe ber gemauerten Escarpe bom Gelbe aus zu feben und ju beidiegen. Dagegen tonnte ber Sauptwall von Baftion 4 bis 1 nirgends mit Bortbeil enfilirt ober ricodettirt werben. benn bie einzige Bobe, von welcher aus bies batte gescheben fonnen, war über 2000 Schritt entfernt und auch ohnehin burch bie Schange P befett. Ueberbies fentte fich ber Wall mit bem Terrain von Baftion 4 nach 1 fo bedeutenb, baff wenig Wirfung vom Ricochettiduß zu erwarten gemesen mare. Enblich zeigte eben auf biefer Strede ber Sauptwall bas bebeutenbfte Brofil, ba ber Graben, in welchem ber fleine Bach bem Meere gufließt, gegen feine Mündung an 40 Jug Tiefe erlanat.

Es wurde schon oben erwähnt, wie am 14. Insi Generals 14. Insi Abjutant Graf Suchtelen mit einer schwachen Abtheilung gegen Barna vorging, und selbst nach Antunst des von Tulbscha heraurückenden Generals Uschafof sich nur auf eine ganz entsternte Beodachtung einsassen fonnte. — Am 17. rückte der 17. Insi Kapudan-Pascha mit 5000 Mann, zum Theil regulairer Truppen, von Konstantinopel kommend, Angesichts der Russen auf der Sübseite in die Festung ein, und am solgenden Tage mußte Graf Suchtelen mit seinen 4 Bataillons 4 Escadrons nach Koslubscha abrücken und das nur 4 Bataillons 5 Escadrons starte Corps des Generals Uschafos dem jest mehrsach überlegenen Feind gegenüber sassen.

Raum hatten bie Türken biesen Abmarsch bemerkt, als sie am 20. früh einen Ausfall gegen ben russischen rechten 20. 3uit. Flügel machten. Der bereits abmarschirte General-Abjutant Suchtelen schiefte 1 Bataillon 2 Escabrons zur Sulfe, welche auch glüdlich eine über bie Furth von Gebebsche in die rechte Flanke des Generals Uschafof andringende Abtheilung zurüchschugen. Die Ruffen leisteten hartnäckigen Widerstand, wobei sich das Regiment Nisossty vorzugsweise hervorthat. Indes tonnte General Uschafof sich nicht verhehlen, daß es untlug sein würde, in so großer Nähe ver dem weit überlegenen Gegner stehen zu bleiben. Das Beobachtungscorps zog sich baher bis zum Dorfe Derbent ("Paß"), 2 Meilen von Barna entsernt, zurück, woselbst man sich verschanzte und die Ankunst des General-Abjutanten Benckendorf mit der 1. Brigade der 10. Division abwartend, 14 Tage unthätig stehen bleiben mußte.

Die Flotte unter Befehl bes Abmiral Greigh, aus 8 %: nienschiffen, 5 Fregatten, einigen Ruttern und Ranonenboten und vielen Transportfahrzeugen bestebend, traf, von Angpa fommend, erft Enbe Juli, und nachbem fie lange mit mibrigem Winte gefämpft, auf ber Rhebe von Ravarna, Anfangs August aber vor Barna ein, wo fie 11 Meile von ber Feftung vor Anter ging. Gie hatte bie 3te Brigate ber 7ten Divifion. welche bisher bei ber Wegnahme bes Plates Anapa fiegreich mitgefämpft hatte, an Bord. Der Bice-Abmiral Fürft Mentichitof, welcher jett ben Oberbefehl über bie Belagerungstruppen übernahm, benutte, mit richtiger Burbigung bes Angenblick. 3. Muguft bas Ericheinen ber impofanten Flotte, um am 3. Anguft von Derbent aufzubrechen und gegen Barna wieber vorzugeben. Die Türfen hatten ! Meile bieffeite Barna eine vortheilhafte Uniftellung genommen, fie wurden burch bas ichnelle Borbringen eines Bataillons vom Regiment Simbirefi geworfen und mit Berluft in die Festung getrieben. Die Ruffen nahmen bierauf ihre Stellung ein. Da bas Rlofter St. Conftantin. 11 Deile von Barna, von ben Turfen verlaffen worben mar, 4. Auguft fo legte man bort am 4. eine Lanbebrude an und ebnete Auffahrten über bas fteinige, aber nicht febr bobe Meeresufer. Ein greiter Landeplat murbe naber an ber Festung vorbereitet und burd eine Reboute geschütt, welche 400 Schritt Front batte und mit bem Ruden an bem fteilen Abbang lag. Diefe Anlagen wurden burch 283 Mann, meift Mariniers, ausgeführt, welche überhaupt in ber erften Beit ber Belagerung ju ben mehrften Erbarbeiten verwendet wurden. Diefe gingen aber langfam von Statten und man brauchte zur Bollenbung ber Reboute 4 Tage, ba es an Berfzeugen fehlte und bie Leute oft abberufen wurden, um Borrathegegenstände auszu-Bubef war bie Berbindung mit ber Flotte bergeftellt. Man batte bie Infanterie - Brigate bereits bei Ravarna ausgeschifft, und biefe traf nun am 5. August, eben fo wie auch 5. August. ber Raifer mit bem 19ten Jager-Regiment gu Guk, bem reitenben Jäger-Regiment Severst, 50 Mann Attamanicher Rofaten und 12 Geschützen von Schumla ber, vor Barna ein, woburch bas Ginichließungs-Corps auf gegen 9000 Mann gebracht wurbe.

Es befanben fich nämlich jest bafelbit vom III ten Corps von ber 7. Div. . . . 8 Bat. - Esc. 10. . . . . 6 reit. 3ag. Div. -18. Div. . . . 4 VII ten von ber Bugiden Ulanen=Div. . . . . . 18 Bat.

Nachbem ber Raifer Diefe Truppen und bie Flotte gemuftert batte, gab berfelbe ben Befehl gur Eröffnung ber Belagerung.

Indeg waren die Mittel, um biefe mit Nachbruck zu betreiben, feineswegs ausreichend, bie Garben noch nicht einmal an ber Donau angelangt, und eine Ginichliefung bee Blates auf beiben Seiten bes Devnafees bei ber Starte ber Befatung unaubführbar. 3mmer noch fehlte es ganglich an Belagerungsgefchut, und man half fich nur nothburftig mit Ranonen von ber Flotte, welche burch Schiffs-Artilleristen und Matrofen bebient wurden.

Um nun nicht Zeuge einer zweiten erfolglosen Unternehmung sein zu muffen, schiffte fich ber Kaiser, gefolgt von bem ganzen bipsomatischen Corps, nach Obessa ein, wo berselbe vom 8. August bis 2. September, als bem Zeitpuntt, wo bie sehnlichst erwarteten Verstärfungen anlangen konnten, perhlieb.

Fürft Mentschitof fing bamit an, feine 2000 Schritt von ber Teftung entfernte und vom Meer bis jum Devnafee faft 1 Meile lange Aufftellung burch eine Reihe von Rebouten gu 6. Muguft. verichangen. Die Reboute Dr. 2, mit welcher man am 6. Auguft begann, wurde burch 150 Arbeiter und 1 Bionier-Compagnie in ber folgenden Racht vollendet. 1 Bataillon bes Dobilemiden Infanterie-Regiments bedte bie Arbeit und erlitt einigen Berluft burd bas Reuer bes Blates, welches auch ben gangen folgenben Tag anbielt. Die Entfernung betrug jeboch 150 Mann und 1 Bionier = Compagnie vollen-2000 Schritt. beten bie Reboute Dr. 1, welche mit 3 Befchuten fogleich armirt wurde. Ferner murbe mit 3 Compagnien bie Reboute Dr. 3, biefe ju 5 Beiduten, angefangen, am folgenben Tage vollendet und mit Felbgeschüten armirt. Bei einem Ausfall ber Befatung ber turfifden Schangen berloren bie Ruffen 1 Offizier und einige Mann.

an dem nicht von der Festung eingesehenen Orte k eine Art erster Parallele angefangen.

7. August. Der Feind versuchte abermals, sich der Redoute Rr. 3 durch einen Aussall zu bemächtigen. Wiederholte Angriffe wurden zurückgeschlagen, und das Gesecht dauerte bis 9 Uhr Abends. Russischer Seits waren der Commandeur des Nisossischen Regiments, 3 Offiziere und 37 Mann verwundet, 23 Mann getöbtet oder vermißt. Eine Fregatte und 1 Vom-

bardierschiff beschoffen bie Stadt, und in der folgenden Nacht überfiel eine Abtheilung Anderfahrzenge unter Capitain Mischelow die türklische Flotille in dem allerdings sehr offenen Hasen. Die Türken verloren, trot des Feuers der Fostung, 16 Fahrzeuge mit 5 Kanonen, von den Ruffen waren 3 Offiziere 37 Mann verwindet oder getödtet. Den Türken verblieben nur uoch 2 Barkassen, welche auf den Strand gezogen waren.

Die Rebonte Rr. 4 wurde angefangen, in ber folgenben Nacht beenbet und nitt 3 Geschätzen armirt, von welchen 2 gegen die türkische Schanze P gerichtet waren.

Am 9. wurde die Redonte Nr. 5 durch 150 Jäger und 9. Mug. 1 Pionier-Compagnie erbaut, am folgenden Morgen armirt, und das Fener derselben eröffnet. Die Türken machten ans ihren Schanzen sogleich wieder Angriffe auf die Arbeiten, und es wurden bei diesem Gesecht 2 Stabsoffiziere, 8 Offiziere und 190 Mann russischer Seits verwundet oder getödtet. An eben diesem Tage wurde, 2000 Schritt von der Festung entsternt, durch 440 Arbeiter, zunächst der Redonte am Landes punkt, ein 500 Schritt langes Retranchement für die Schühen, und auf dessen Flügel die Redonte Nr. 6 für 3 Gesschütz angesangen, am solgenden Tage armirt, und das Geshölz rings umber sortgeschafft.

Während ber nächsten Tage war man beschäftigt, bas Retranchement am Lanbeplat zu vollenden und letzteren auszubessern, da berselbe burch den Wellenschlag sehr gelitten hatte.

In ber Nacht zum 13. erbanten 320 Arbeiter bie Res 13. Aug. boute Nr. 7, etwa 1100 Schritt vom Graben entfernt. Das Fener, welches ber Feind gegen die Arbeit richtete, war ersfolglos.

Noch immer hielten bie Türfen fich in ihrer Schanze P, welche nunmehr bie ganze enssisse verschanzte Aufstellung in v. Woltte, ruff. einet. detrug. 2. Auft.

ber Mitte burchschnitt. Da man nicht zu stürmen wünschte, so wurde in der Nacht auf den 13. die Redoute Nr. 8 zu 3 Geschätzen erbant, welche den Türken Besorgniß für ihren Rückung einstößen sollte.

Ferner führte man in bieser Nacht eine 600 Schritt lange Tranchee für Schützen, von der Schanze Nr. 7 bis zum Meere, welche am folgenden Tage vollendet war. In derselben wurde eine Batterie für 2 Mortiere angelegt.

Um wo möglich Barna auch auf ber Gubfeite eingufoliegen, ging an biefem Tage ein Cavallerie-Detadement, bestebend aus bem Geverstifden reitenben Jager-Regiment, 1 Escabron Bugider Ulanen und 1/, Sotnje (50 Dann) Attamanicher Rojafen, nebit 2 Gefduten ber Donifchen Rofafen-Artillerie, unter Auführung bes Donifchen Rofaten-Oberft Rirpitidef gegen Bebebide bor. Daffelbe ftieg aber bort auf überlegene Streitfrafte und fonnte ben llebergang nicht forciren. Einige Tage fpater murbe 1 Bataillon bes 19ten Jager-Regiments zur Berftarfung biefes Detachements abgeschickt, und General Afinfief übernahm bas Commando ber gangen Abtheilung, beren Berproviantirung burch 2 fleine bewaffnete Bartaffen bewerfftelligt wurde, welche man über gant an ben Devnafee berangebracht, und auf benfelben berabgelaffen batte. Das ichwache Corps tonnte fich aber in ber Rabe ber Feftung nicht bebaupten, fonbern mußte fich barauf beschränken, aus ber Ferne zu beobachten, wie ein fehr ftarter Transport unter Bebedung von 3000 Mann Infanterie und 2000 Mann Cavallerie mit 20 Fahnen in ben Plat einrückte. Balb folgte ein zweiter Transport mit 3000 Mann Bebedung bem ersten.

15. Mug. In ber Nacht auf ben 15. wurden bie Trancheen bon Nr. 7 bis Nr. 8 verlängert, und an ihrem Anschuß D unten am Meere bie erste Demontir-Batterie (auf 1000 Schritt Entfernung) aus 11—24pfündigen Schiffskanonen bestehend,

angelegt. 3hr Feuer war gegen bas Bastion zunächst am Strand, gegen einen bort mit einem Fallonet armirten Thurm T, und gegen 2 kleine Flanken ber Userbesestigung gerichtet, aus benen die Türken die Angrifssarbeiten mit 2 Geschützen beschossen. Bugleich sollte badurch eine größere Annäherung der Flotte möglich gemacht werden. Diese führte ungefähr 800 Geschütze, und man hatte gehofft, mit selbigen ein verheerendes Fener gegen die Stadt selbst zu richten. Es sand sich aber, daß der Grund der Bucht so flach war, daß die größern Schiffe sich dem User gar nicht nähern konnten. Als daher die Flotte am 19. an der Festung vorüber segelte, und sie aus der Entsernung von 2000 Schritt beschoß, zeigte sich die Wirkung sehr gering. Später waren zu diesem Zweck immer 1 Kriegsschiff und einige Kanonenböte in Thätigkeit, welche von Zeit zu Zeit abgelöset wurden.

(Plan 4. Figur 2.) Enblich in ber Nacht auf ben 19. 19. Rug. wurde die eigentliche erste Parallele in einer Entsernung von nur etwa 300 Schritt von der Festung eröffnet. Das Erdzeich war ein sester, stellenweise sandiger Boden, allein außer ben Bebedungstruppen waren nur 430 Arbeiter angestellt, welche benn auch nicht mehr, als eine 300 Schritt lange Strecke ab zu Stande brachten. Kaum hatten die Belagerten bei Tagesandruch den Bau bemerkt, als sie ein sebhaftes Wurfzund Kleingewehrseuer gegen dasselber richteten, unter bessen Einwirkung von nun an alle solgenden Arbeiten sortgesett werden mußten.

Indes langte man mit der Parallele am 21. bei c am 21. Mus. Meeresufer an. Gine Keffelbatterie für 2 Schiffsmortiere wurde in b erbaut.

In ber Absicht, das Fortichreiten ber Angriffsarbeiten zu unterbrechen, unternahmen die Türfen einen größern Ausfall. Während eines lebhaften Feuers ihrer Geschütze warfen fie sich auf ben linken Flügel bes 13ten Jäger-Regiments am Meer, und sinchten zugleich ben rechten bes 14., welcher an bie, durch 2 Compagnien des Simbirstischen Regiments beseitet Redoute Nr. 8 lehnte, zu umgehen. Die 7te Jäger- Brigade wies diesen Angriff zurück und nahm sogar 2 Fahnen. Die Russen verloren jedoch 72 Mann und unter den Verwundeten besand sich der Fürst Mentschließ, welcher von einer Kanonenlugel an beiden Lenden schwer verwundet wurde. An seiner Stelle übernahm der General Perowsth einstweilen das Kommando des Belagerungs-Corps, bis der General Woronzow am 27. aus Odessa eintraf, welchem der Kaiser die obere Leitung des Angriffs übertragen hatte. Der Verlust der Türken wird auf 500 Mann angegeben.

Satte man nun gwar bie erfte Barallele gleich in großer Nähe, nämlich auf 300 Schritt von ber Festung eröffnet, fo war ibre Ausbehnung um fo geringer und betrug faum mehr als 600 Schritt. Die Urfache, weshalb ber Angriff eine folde Spite gegen ben Blat bilbete, ift in bem Umftanbe gu suchen, baß bie Türken sich nicht nur noch immer in bem Befit ihrer Rebonte P und ber Lunetten f, g, h behaupteten, fondern fich anch in unmittelbarer Rabe ber ruffischen Linien auf bem Begrabnifplate R. nörblich und öftlich bes Baftions IV angerhalb bes Grabens feftgefett batten. Dort benutten fie jeben fleinen Bortheil bes Terrains, um fich mit einem Labyrinth von Logements zu umgeben, und ftanten burch bie Boterne in ber Front III, IV in Berbindung mit ber Befatung ber Festung. Wenn baber ber ruffische Angriff amar jur Linfen volltommen burch bas Dleer und bie Glotte gebedt murbe, jo mar berielbe auf ber rechten Glante quis Meugerste bedrobt, um fo mehr, ale bie feindlichen Logemente bier taum 150 Schritt von bem rechten Flügel ber erften 23. Mug. Parallele entfernt lagen. Es wurde baber in a eine Batterie von leichtem Felogeschüt erbaut, um bas Terrain zu fäubern. Einige Compagnien Jäger erhielten ben Auftrag, ben Reind

aus seinen Verschanzungen zwischen biefem Punkt und d zu vertreiben, mas auch auf ben ersten Ansauf gesang; allein sehr bald setzen bie Belagerten sich wieber in Besitz ihrer Stellung, und behaupteten bieselbe noch ferner.

Gegen die türfische Schanze wußte man nichts Befferes zu unternehmen, als eine neue Redoute, Nr. 9 (Fig. I), berselben gegenüber aufzuwerfen, welche, burch Erweiterung ber Basserrisse mit Nr. 8 in Verbindung gesett wurde.

Reben ber in ber erften Barallele in b (Fig. 2) angelegten Reffelbatterie von 2 Schiffsmortieren murbe eine Demontir-Batterie e gegen bas Baftion III eingerichtet, welche man jeboch nur mit 2 fcmeren Schiffetanonen armirte. Diefe follten zugleich bas Thor in ber Courtine III, IV einschießen. Ferner wurde in f eine Demontir-Batterie gegen bas Baftion II erbaut und mit 4 Schiffstanonen und 1 Mortier armirt. Alle biefe Arbeiten erschwerte nicht allein bas Granate, fonbern auch bas nahe und wohlgezielte Bewehrfeuer ber Turfen un-Man griff baber bie feinblichen Logements in d auf ber rechten Glante ber erften Paraffele abermals an. Bager ber 7ten Brigate und eine Abtheilung bes Simbirefifchen 26. Mug. Regiments brangen mit bem Babonnet in biefelben ein und ftiegen bie gesammte Besatung von etwa 100 Mann nieber. Mur 2 Bermunbete murben gu Befangenen gemacht. Ruffen verloren 31 Mann. Inbeg behaupteten fich bie Türken noch auf bem Begrabnifplat R und in g, und weil man befürchtete, bag fie bon bort aus unterirbifch gegen bie angulegenden Approchen vorgeben fönnten, wurden bei e und f zwei Minenschachte mit Sorchgängen angelegt. Parallele murbe zugleich über n bis d fortgeführt. wurde eine Barbette fur 2 Beidute erbaut, welche gegen bas Baftion IV gerichtet waren.

In ber Nacht zum 28. erbauten bie Ruffen noch 2 Des 28. Aug. montir-Batterien, und zwar bie erste für ein Geschüt in h,

und die zweite für 5 Geschütze in c. Bon letteren waren 4 gegen das Bastion I und eins gegen die rechten Flanken von II und III gerichtet. In h wurde ein Minenschacht mit Horchgängen angesangen und in d eine Redoute für 3 Feldsgeschütze erbaut, um den rechten Flügel der Arbeiten gegen die Ausfälle der Türken zu sichern und um lettere in ihren Logements zu beschießen. Ferner ging man bei k aus der Parallele mit der vollen Sapre gegen das Bastion I vor.

In ber Nacht auf ben 30. August griffen bie Belagerten 30. Ana. bie Reboute Rr. 1 lebbaft an, brangen jum Theil burch bie Schiekicharten in biefelbe ein und tobteten ober bermunteten bort 24 Mann. Gin ftarferes Unternehmen wurde am folgen-31. Aug. ben Tage gegen biefe Reboute beabsichtigt. Gine Menge fleiner Abtheilungen Infanterie und Cavallerie fam aus bem nordweftlichen Thor ber Keftung bervor und fammelte fich binter ben Lünetten und fleinen Sugeln. Bahrend bes lebbaften Teners ber gegenüberliegenben Baftione zogen fich bie türfischen Tirailleurschwärme links, langs bes Devnafees bin, um ben ruffifden rechten Alugel zu umgeben. Die Cavallerie hielt fich möglichst verbedt bereit, bie Erfolge ber Infanterie fogleich ju benuten. Der am Tage gubor angelangte General Graf Woronzow war perfonlich in ber Schange 1 anwefent, und ba bort nur 30 Rotten aufgeftellt werben fonnten, fo ließ berfelbe ben Reft ber Mannichaften bes Regiments Bellington zu beiben Seiten und unter bem Schut ber Schange autreten. Es waren bort nur noch 3 Rartatidenichuf vorrätbig, und bie nothigfte Munition mußte eilig aus bem Bart berbeigeholt merben. Bereits batten bie Türken bie ruffifden Tirailleurs aus ihren Bruben und Ginschnitten gurudgebrangt, als 3 Compagnien bes Mobilewiden Regiments und 2 Gefdüte ber Donifden Rofaten bas Gefecht wieberherftellten. Nachbem auch eine ber bewaffneten Bartaffen auf bem Devnafee berbeigeeilt war und bie Turfen binter bem Abbang im Ruden beschoß, gaben diese ben Angriss zwar für den Augenblick auf, blieben aber den ganzen Tag hindurch außerhalb der Festung stehen, indem sie ihre Fahnen vor ihrer Front auspflanzten. Russischer Seits wagte man nicht, diese Stellung dei Tage anzugreisen; dagegen rückte der Capitaln Pawlow mit einer Abtheilung des Regiments Mohisew in der solgenden Nacht vor und setzte sich sogar in Besitz der türkischen Lünetten, welche jedoch mit Tagesandruch wieder verlassen wurden, weil man glaubte, bei der großen Nähe der Festung und der Entsernung von dem Punste, wo die Hauptkräfte der Russen.

Bu Folge biefer Vorgänge wurde die Anlegung von 2 neuen Redouten, Nr. 10 und 11, beschlossen, um diesen Theil der Einschließungslinie besser zu sichern. Namentlich bestrich Nr. 11 die Niederung am Devnase und verhinderte die verdecke Annäherung des Gegners an Nr. 1.

In ber Nacht jum 3. September mar bie Sappe k in 1 3. Cept. auf ein feinbliches Logement gestoffen. Die Türken batten fic namlich bieffeite ber Contrescarpe am Rante bes, ben Graben bilbenben Thale feftgefest, und binberten bie Sappeurs am Beiterarbeiten. Um 9 Uhr Abents ging baber eine Abtheilung Freiwilliger jum Sturm aus ber Sappentete por, und vertrieb ben Wegner mit einem Berluft von 38 Mann. Die Bioniere und Arbeiter fcritten fogleich zum Couronnement ber genommenen Logements mittelft ber flüchtigen Sappe, unb machten fo ben Anfang gur 2ten Barallele. Diefe, wegen ber verwirrten Lage ber feinblichen Logements und bes beftigen Ranonens, Mortiers und Rleingewehrfeuers ber Feftung, febr schwierige Arbeit murbe in einer Ausbehnung von über 300 Schritt bis Tagesanbruch fo weit vollenbet, bag bie Tranchee: mache und bie Arbeiter gegen Morgen icon geberig gebedt waren. Der linke Flügel bes Angriffs war nun gegen Ausfälle geichust und bie Belagerten, auf biefer Front bis in

ben Graben zurückgewichen, vermochten bas Couronnement 5. Gert nicht mehr zu hindern. Die 2te Parallele wurde zum 5. Geptember bis in die Verlängerung der Capitale des Bastions II fortgeführt, von der ersten Sappe ans brach man mit der Schlangen-Sappe durch und in dem Vereinigungspunkt wurde ein Schlissen gegen die Flanke des Bastions II aufgestellt.

Das Stück ber ersten Parallele zwischen a und d war mittlerweile von n nach m verlegt, und bort eine Demontir-Batterie m von 3 30 pfündigen Schiffskanonen gegen das Bastion IV erbaut worden.

- 7. Sept. Gine im Schwarzen Meer freuzende Fregatte hatte zwei türfische Schiffe aufgebracht, ein brittes in Grund gebohrt. Admiral Greigh machte eine Laudung bei Iniaba, füblich bes Balfan, nahm 12 Geschütze fort, schiffte sich bann aber wieder ein.
- Um 8. September langte ber Raifer bor Barna an und s. Cert. nahm fein Sauptquartier an Borb bes Linienschiffs "Baris". Derfelbe batte fich ichen am 2. von Obeffa eingeschifft, fam aber, wibriger Binbe wegen, am 5. babin gurud, und machte fobann bie Reife gn Lanbe über Satunowo, Ruftenbiche und Ravarna. Dort mufterte ber Raifer bie jur Berftartung ber Belagerunge : Armee anrudenten Barbe Abtheilungen, welche am 8, und 9, vor ber Weftung aufangten. Gie beftanben aus 2 Infanterie- und 1 Cavalleric-Division ober 16 Bataillons umb 16 Escabrone nebst zugehöriger Felbartillerie. Schon früher waren 4 Referve-Compagnien ber 7ten Divifion und bas Leib-Garbe-Sappeur-Bataillen vor Barna eingetroffen: bas gange Belagerungs-Corps beftanb bemnach jett aus 34 Bataillone, 25 Escabrone und mochte nach Abzug ber Berlufte in ben vericiebenen Gefechten und ber Kranten bechftens 18 bis 20,000 Mann ftart fein.

Um biese Zeit hatte man bas Geschützeuer ber Bastione 1, II, III und IV jum Schweigen gebracht, ben Thurm T

ftart beschädigt und bie Saufer, welche jenseit ber Front I, II auf bem Thalabhang lagen, in Trümmer gefchoffen. eine Durchficht auf bas niedrig gelegene Baftion I geöffnet, bie Escarpe beffelben befdabigt und bie Ungriffsarbeit bis auf 50 Cdritt von ber Contrescarpe fortgeführt. befant fich bas Burf- und Rleingewehrfeuer ber Belagerten nech in voller Birtfamteit. Freilich waren bie Granaten, beren bie Türken gewöhnlich 4 und 5 auf einmal warfen, fo ichlecht gegoffen, baß fie nur in wenig Stude platten und eft icon bicht bor bem Befdute liegen blieben. Um fo beffer wurde bas Rleingewehr gebanbhabt. Die Türken bebaupteten nich fed und in unmittelbarfter Rabe neben ben feindlichen Angriffearbeiten, fowohl in ihren Lünetten und ber Schange P. als auch noch immer bieffeits ber Contrescarpe por bem Baftion IV und im Graben ber angegriffenen Frent. Berbindung ber Feftung mit bem Lanbe war an ber Subfeite noch feinen Augenblid unterbrochen gewesen; Bu-Lebensmitteln, Berftarfungen von gingen binein. Transporte von Bermunbeten und Rranfen chen fo ungehindert binaus, und bie zahlreichen Husfälle bewiesen, bag bie Befatung moralifch noch feineswegs erschüttert fei. Rumerifc aber war fie noch immer nicht viel fdmacher, als ber Belagerer, ja fie mußte fogar ftarter ale er werben von bem Augenblick an, wo man fich gur Ginfdliegung ber Gubfrent theilte. Bebenkt man enblich, bag in fammtlichen Demontir-Batterien nur 27 Stud Schiffstanonen und 3 Mörfer aufgestellt waren, und bag bie Türken, nachdem bie Angriffsfront jest gang beftimmt enticbieben mar, burd eine einfache Correction bes ju fcmalen Ballgangs ber Courtine, bort febr wohl bunbert Biecen batten aufftellen fonnen, um felbft im Beidutfampf wieber bie Berrichaft ju gewinnen, fo muß man gesteben, baf bei einer Festung obne permanente Augenwerfe und ohne Minenspftem bie Resultate einer 2monatlichen Ginschließung und 3wöchentlichen Belagerung nicht glänzend erscheinen. Erwägt man bagegen die gänzliche Unzugänglichkeit ber verwendeten Mittel, so muß man bewundern, daß der Angriff überhaupt noch so weit gedeihen konnte.

Sobald bie Berftartungen im ruffifden Lager eingetroffen, fdritt man jur Ginfdliegung ber Geftung auf ber Gubfeite (wo noch am 10. September 500 Mann Berftartungen einrudten) und gur Bervollftanbigung ber Ginichliegung bor ber Norbfront, welche noch immer burch bie turfifche Schange P unterbrochen war, die vollftanbig im Ruden ber Belagerungsfür ben erfteren 3med ftieg ber Beneral-Abjutant Gollowin mit ber Garbe-Jager-Brigabe. 4 Beiduten und einer Mineur-Compagnie jum Detachement bes Benerals Minfief. Dies Corps wurde ferner verftartt burch 1 Bataillon bes Regiments Mebilem, 1 Bataillon Bellington und 3 Befcute, und ging nunmehr in ber Starte von 5 Escabrons und 50 Rofaten, 7 Bataillone und 9 Relbgefduten, überbaupt etwa 5000 Mann ftart, burch bie Furth von Gebebiche por, welcher wichtige Communicationspunft burch eine breifeitige baftionirte Schange gefichert murbe. Die Lage einer fo schwachen Abtheilung zwischen einer Festung mit breimal ftarferer Befatung und ben turfifden Berftartungen, welche von Aibos und Burgas erwartet wurden', in einem waldigen Bergterrain und burch ben Devnafee auf 2 Mariche von ihrer Unterstützung getrennt, war in ber That nicht beneibenswerth. Um die ihm geworbene Aufgabe ju löfen, ohne feine eigene Sicherheit allguschr aufe Spiel gu feten, nahm ber ruffifche Befehlshaber eine Flankenftellung auf ber Landzunge von Galata, ben Ruden nach bem Borgebirge Galata Burnu 11. Cept. (Plan 4 Fig. 1). In biefer Stellung lebnte er feine Flügel an tiefe, ziemlich fdwer zu paffirente Balbidluchten; bie Front wurde fofort verschangt, man war gegen Angriffe in Manten und Ruden gefichert und bie Ernährung bes Corps,

fo wie die Armirung ber Berte, tonnten bort von ber Flotte bewirft werben. Dagegen gab man freilich allen und jeben Ruding auf, und es ift nicht zu verfennen, bag ber Zwed, bem Plate Barna feine Unterftutung ju entziehen, nur febr unvellftanbig erreicht murbe. Die Sauptftrage von Derwifd-Bewann nach Barna jog meift außerhalb bes Ranonenichuffes vor ber Stellung vorbei, und wenn auch wirklich einige Rebouten gegen biefelbe vorgefcoben waren, fo blieb von ber Stellung bis jum öftlichen Ufer bes Devnafees ein Raum von faft 1/2 Meile frei, burch welchen mehrere fahrbare Wege aus bem Balbgebirge nach ber Festung berabführen. Zwar wurben noch 3 Rebouten am Saum ber Ebene und unmittelbar am fuß ber Soben zwischen bem Deere und bem Devnasee erbant, allein biefe tonnten bon ber Sauptstellung aus gar nicht unterftütt werben und waren felbft einem feindlichen lleberfall bom Balbe ber febr exponirt. - hierauf beschränkte fich bie Einschließung Barnas bon ber Gubfeite. - Bare bas bagu bestimmte Corps hinreichend ftart gewesen, so wurde es wohl unftreitig zwedmäßiger ba aufgeftellt gewesen fein, wo nachmale bas zum Erfat ber Feftung abgeschickte türkische Corps Bofto faßte, nämlich auf bem Rurttepe (Bolfsberg), einer Anhöhe, über welche bie Sauptftrage führt und von ber alle Schluchten ber Umgegent fich jum Meer, gur Nieberung und jum Devnafee ftrablenförmig berabfenten.

Behufs Wegnahme ber türfischen Schanze P wurden in der Redoute Nr. 4 noch 8 und in Nr. 3 noch 2 Feldgeschütze in Batterien gestellt, welche ein heftiges Feuer gegen das seindliche Werf unterhielten. Die Angrissbatterien verdoppelten ihre Thätigkeit, und selbst General Gollowin rückte aus seiner Stellung dis zur Niederung vor, um die Belagerten zu einer Detachirung dorthin zu verleiten, welche jedoch keine Kenntnis hiervon nahmen.

General Boronzow gab bas Signal zum Sturm auf P,

300 Freiwillige bes Regiments Simbirst unter bem Sauptsmann Sulschust umgingen die Schauze und drangen, tretz eines heftigen Aleingewehrseuers, in die Kehle ein. Der Feind wurde vertrieben und verfolgt. Zwei Compagnien des Nissossischen Regiments besetzen die nördlichen Facen des Werks, gegen welche nunmehr die Festung ihr Feuer richtete.

Durch bie Wegnahme ber Schange P mar bie Ginichlie-Rung bes Blates auf ber Nordseite vervollständigt und beträchtlich abgefürzt. Es murbe vorwarts berfelben noch bie Reboute 12 erbaut und bie Borpoftenketten in Berbindung Bur Cicerung gegen bie Ausfälle murbe bas 1 fte Bataillen bes Baulowichen Leib-Barbe-Regiments mit 2 Befdüten als Referve ber Rebouten Rr. 1 und 11 auf bem rechten Mügel, bas-2 te Bataillon mit 2 Beiditen ber Reboute Rr. 2 zugetheilt. Ebenfo murbe bas Ismailowiche Barbe-Regiment zur Unterftützung zwischen ber Reboute 4 und 5 aufgestellt, und Nr. 9 burch 2 Compagnien ber 7ten Divifion verftarft. Enblich wurden 3 Batterien für Congrevide Rateten gur Beidiefung ber Stabt, nämlich neben Dr. 11 gwijden 2 und 10, und auf bem rechten Flügel ber Trandeen erbaut.

Unterbeß hatte General-Major Trouffon II. bie Belagerungsarbeiten weiter fortgeführt. Aus ber 2ten Parallele
war man mit ber boppelten Sappe gegen bie Spigen ber
Bollwerfe I und II vorgegangen und hatte bie Contrescarpe
couronnirt. Um bie feinblichen Schützen von dem ersten
Bastion und der Courtine zu vertreiben, legte man in der
2ten Parallele die Batterie s für 2 Mortiere und 4 Feldgeschütze an.

13. Sept. In ber Nacht zum 13. wurden, im Couronnement o der Contrescarpe des Bastion I, 5 Minenschachte, welche 44 Fuß von einander entsernt waren, vollendet.

11m 4 Uhr Nachmittags machten die Türken in großer

Angabl einen ichnellen Ausfall auf bie Cappentete ber 2ten Parallele und hierauf mit erneuten Rraften auf bas Centrum und ben rechten Flügel ber Angriffelinie. Rach einem pon beiben Seiten lebhaft unterhaltenen Teuer, welches bis gegen 7 Uhr Abende fortbauerte, murbe ber Reind endlich gurudaebrangt und fein logement g rechts junachft ber 2ten Barallele befest. In bem Befecht jeboch erhielt Beneral Beromefi burd eine Flintentugel eine ichwere Bermundung in ber Bruft. Der Berluft biefes Benerals, welcher bon ber Eröffning ber Tranchee an mit ber unermublichften Thatigfeit jebe Racht in berfelben gugebracht batte, war bochft empfindlich. Stelle trat ber Beneral-Abintant Schenschin, welcher bie Timftionen ale Chef bee Stabes bes Belagerunge-Corps übernabm und nebft bem Beneral - Lieutenant Ufchafof fortwährend bei ben Belagerunge : Arbeiten jugegen mar. Der Oberft Fürst Labanow Roftoweti übernahm ben Befehl über bie 3te Brigabe ber 7ten Infanterie Divifion, welche vom Beginn ber Arbeiten an unabgelöft bie Dedung ber Trancheen beforgt batte. Der Oberbefehlehaber bes Belagerungs-Corps, Beneral-Abjutant Worenzow, fubr fort, nach feiner bisberigen Bewohnbeit bie Arbeiten burch feine fortwährende Begenwart in ben Trandeen aufzumuntern.

In ber folgenben Nacht wurde die 2te Parallele mittelst ber flüchtigen Sappe durch die jeht in Besith genommenen Logements dis g ausgebehnt, dort eine Batterie für 4 Feldsgeschütze erbaut und zugleich die Minen in o mit 90½ Centener Pulver geladen, welches von der Flotte entnommen, durch Marine-Artilleristen herbeigetragen wurde. Mit Tagesanbruch erfolgte die Sprengung. Die Hauptwirfung hatte sich auf den Graben geäußert, so daß mehrere Steine sogar über den Hauptwall in die Festung hineingeschlendert wurden, und hier, so wie im Graben dem Feinde bedeutenden Verlust an Menschen verursachten. Zur Wildung eines allgemeinen Trichters sür

fämmtliche 5 Minen zeigte sich die Entfernung von 44' zwischen benjelben jedoch als zu groß, benn jede Rammer hatte einen besondern Trichter gebildet. Aus Borsicht waren alle Artisteristen, Arbeiter und Bedeckungsmannschaften bis nach erfolgter Sprengung der Minen aus den zunächst liegenden Trancheen zurückgezogen worden.

Die ungeheure Wirfung biefer Minen schien aber hier wie bei Brailow bie Belagerten nicht im Geringsten in Berwirrung zu bringen, sie wurde im Gegentheil für die Türken das Signal zu einem heftigen Bombardement und Kleingewehrfeuer, welches sie nicht eher einstellten, bis sie sich von dem Ende und den Folgen der Explosion überzeugt hatten.

Den Borschlag, die Festung zu übergeben, wies am folgenden Tage zwar Jussuf Bascha nicht unbedingt zurud, benute aber den Wassenstillstand, Behufs der Unterhandlungen nur um seine Schießscharten ausbessern zu lassen, weshalb 15. Beb. berselbe am 15. wieder gekündigt wurde.

Unterbeß war die Escarpe der Face des halben Baftions I zum Theil niedergeschossen, und bildete eine 50 Schritt breite sturmrechte Bresche. Man beschloß aber, noch eine zweite Bresche in die Courtine I, II, da wo sie an das Bastion II anschließt, zu legen.

Bett erst war Belagerungsgeschütz vor Barna eingetrossen. Da die nöthigsten Batterien schon durch Schiffskanonen besetzt waren, der enge Raum des schmalen Angriffs längs der See überhaupt nur wenig Artillerie-Aufstellungen gestattete, so beschloß man, die Anfangs so sehnlichst gewünschten Geschütze zum Ensiliren der angegriffenen Courtinen zu benutzen. Bei genauer Recognoscirung des Terrains sand sich jedoch, daß der Raum, von wo aus dies und wie schon gesagt, wegen des Fallens des Terrains auch nur mit geringem

<sup>\*)</sup> Bieviel ift nicht angegeben.

Erfolg möglich gewesen wäre, nämlich ber Begräbnisplatz R (Fig. 1) immer noch im Besitz ber Bertheibiger war. Man wußte baher keinen bessern Ruten von ben Belagerungsgeschüten zu ziehen, als sie neben ber Redoute Nr. 1 in Batterien zu stellen, um von da ans die Stadt zu belästigen. Da aber die eigentlichen Wohnungen im östlichen Theil ber Enceinte lagen, die Entsernung bemnächst saft '/, Meile betrug, so konnte die Wirkung nur sehr gering sein. Nur die hochliegende Wohnung des Pascha wurde zerstört, umd die Feldselbate, welche die Türken in ihre Logements außerhalb des Platzes gestellt hatten, zum Schweigen gebracht.

Die Contrescarpen-Dauer vor bem Baftion I mar langs bee Strands in einer geraben Linie v auf ben Thurm T gurudgeführt. Gie bilbete gemiffermaagen ein Batarbeau bes Grabens, beffen Soble fich bier faft bis zum Niveau bes Meeres berabientte. Um nun an ben Thurm felbft zu gelangen, hatte man einen burch Eraversen gebedten Weg von ber Demontir-Batterie e lange bee Abhanges nach q geführt, und war von o aus ebenfalls mit einer Communication bort binabgeftiegen. Bum Enfiliren ber Rufte und gur Beftreichung ber Flante ber Uferbefestigung murbe bei q eine Batterie für 3 12pfündige Gefdute angelegt. Die Erbauung berfelben hatte wegen bes jum Defilement nothigen tiefen Ginschneibens berfelben in ben leichten Sand bes niedrigen Meeresufers große Schwierigfeiten. Bugleich murbe ein Bang nach bem Graben burch bie freiftebenbe Mauer (ober ben Batard d'eau) v gebrochen. Durch bas Keuer eines bei o aufgestellten 12pfunbers gerieth ber Thurm in Flammen und brannte im Innern aus; bie Flante murbe ftart beschäbigt und bie Turten jogen ihr Gefchut von bort gurud, mahricheinlich um es für ben Fall eines Sturmes aufzubewahren.

Auf bem rechten Flügel bes Angriffs ward bie Sappe bis zur Contrescarpe von Baftion II vollendet, mas wegen bes nach bem Graben zu abschüfsigen Terrains große Anstrengung tostete. Dort wurde sie rechts und links geführt und eine Bresch-Batterie r für 8 schwere Schiffsgeschütze und 2 Steinmortiere erbaut.

20. Cept. Am Morgen des 20. eröffnete die Oresch-Batterie r ihr Feuer. Die Escarpe hatte unr eine geringe Höhe und bald wurde vor der Courtine und selbst der Flanke des Bastions II von dem heradrollenden Erdreich eine Rampe von 45° Böschung angeschüttet. Ein sortgesetzes Fener führte zu keinem andern Resultat.

22. Cept. 311 ber Nacht zum 22. erreichte bie gegen ben Thurm T geführte Sappe beinahe ben Fuß besselben. 3e nachdem man fortschritt, waren Deffnungen in die freistehende Mauer gebrochen, um durch Schützenseuer den Graben zu reinigen. Wie klein diese Deffnungen auch gemacht waren, so wurde boch eine große Zahl russischer Schützen durch dieselben verwundet. Zur frästigern Bestreichung des Grabens wurden daber Scharten für 2 Keldgeschütze durch die Mauer gebrochen.

Die Kühnheit und hartnäckigkeit ber Belagerten in ber Bertheidigung bes Bastions I schien täglich zu wachsen, eben so behaupteten sie sich in bem ausgebrannten Thurm, und richteten von bort ein höchst mörberisches, wohlgezieltes Kleingewehrseuer auf die zunächst liegenden Arbeiten. Bon dem Gedanken, in den Thurm selbst einzudringen oder ihn zu umgehen, stand man daher um so mehr ganz ab, als die Unterstützung der Flotte sehr viel geringer war, wie man erwartet hatte. Diese Sappe wurde daher auch nicht weiter die an den Thurm herangeführt. Zur Bestreichung des Grabens vor Bastion I waren noch 2, und um mit bedeutender Elebation die Courtine I, II zu ensiliren, andere 2 Feldgeschütze hinter die freistehende Mauer gestellt worden. Es war aber nicht möglich gewesen, sie durch Tradersen genügend gegen den dominirenden Hauptwall zu siehern. Das unermüdliche Klein-

gewehrfeuer bes Thurms, Handgranaten und brennende Körper nöthigten das Feuer dieser Geschütze wieder einzustellen. Ungeachtet der Cöhornschen kleinen, so wie 20pfündigen Mortiere, welche in dem Minentrichter o aufgestellt waren, nahm die Thätigkeit der Bertheidiger in dem gegenüberliegenden Bastion I nur zu, es sehlte dem Augriff schon au Munition, dabei flogen die Stücke der Granaten in die Trancheen zurück, und überhaupt warsen die Türken mehr Bomben und Granaten zur Festung hinaus, als die Russen hinein. Dazu kam die Dürre des Bodens, aus welchem die Augrifswerke erbaut werden mußten, und nicht selten warf eine einzige Bombe ein, was mit Mühe und Zeitauswand durch mehrere Stunden errichtet worden war.

Man batte nunmebr 2 gangbare Breiden, nämlich in bem Baftion Dr. I und in ber Courtine junadit Baftion II. Die täglichen Berlufte bes Belagerungs-Corps in Rolge bes feinblichen Teuers fowie burch Unftrengung und Gutbehrungen waren febr groß, gefährliche Rrantheiten, nach einigen Ungaben felbst die Beft, riffen unter ben Truppen ein, Die Jahreszeit war vorgerudt, bie Stellung ber Sauptarmee vor Schumla fritisch und ein türfifdes beer gum Entfat von Barna in Unmarid. Dan founte baber nur bringend munichen, biefe Lage ber Dinge burch bie enticheibente Wegnahme von Barna gu beenben. Gin Sturm mare unter biefen Umftanben gang im Styl ber ruffifden Infanterie gemejen. - 216 materielles Sinbernig wird angegeben, bag bor ben Breichen im Graben fich noch ein Bafferrif befant, beffen Tiefe auf feine Beife zu ermitteln war, ba ber Feind fich mit unerhörter Redheit noch immer im Graben behauptete und auf ber Soble beffelben einige tleine Berichaugungen angelegt batte. Freilich fonnte bies im Augenblid bes Sturms einen bebenflichen Aufenthalt geben. Das Gelbstvertrauen ber Belagerten mar burd ben gludlichen Biberftant gehoben, ihr Duth in faft p. Doltte, ruff. turf. Belogug. 2. Ruft.

täglichen Ausfällen gestählt. Schon erblicken sie bie Resschweise Omer Briones auf ben Walbhöhen hinter ber Festung und von Schumla gingen ihnen Siegesbotschaften zu. Zwar lagen ihre Bollwerke in Trümmer, aber wohlgenährt, mit Munition reichsich versehen, war der türkische Soldat ohne Zweisel sest entschlossen, Weib, Kind, Heimath und Glauben auf der Breiche uachdrücklich zu vertheidigen. Das Verhalten der Türken bei so vielen Ausfällen hatte den Angreisern imponirt, welche Brallow noch nicht vergessen haben konnten. Ein abgeschlagener Sturm unter solchen Verhältnissen aber, wie die des Spätsommers 1828, konnte nicht nur die Belagerung vereiteln, sondern unstreitig den Erfolg des ganzen Feldzugs in Frage stellen.

Um ben Faben unserer Erzählung nicht zu unterbrechen, wollen wir, was sich nunmehr auf ber Sübseite von Barna zutrug, später im Zusammenhange barstellen, um so mehr, als bie Begebenheiten sich bort so gestalteten, baß sie auf ben Gang ber Belagerungsarbeiten nicht unmittelbar einwirkten.

Da man ben Sturm selbst nicht wagte, so ging bas Bestreben ber Belagerung jett im Allgemeinen bahin, die angegriffene Front durch Minensprengung noch mehr zu zersteren, die Breschen zu couronniren, und durch die immer drohender werdende Geschr eines Sturmes die Besatung zur Capitulation zu vermögen. Die Schwierigkeit war, durch den vom Feinde noch immer hartnädig vertheidigten Graben dis an die Escarpe zu gelangen. Dies sollte durch bedeckte Gallerien erreicht werden, und durch Geschützurfung wollte man die Stellen in den Escarpen-Mauern einschießen, wo Minengallerien anzulegen waren.

Bu bem Enbe wurden 3 Graben-Descenten unternommen, bie erste auf bem linken Flügel vor bem, bem Meere gunächst liegenden Trichter bei o, von welchem man auf die Grabensohle hinabstieg unt mit der bedeckten Sappe quer burch ben Graben ging. Die Blendungen wurden mittelft Stricke burch die Mauer herabgelaffen, aber wegen des unsgemeffenen Verluftes an Sappeuren bedurfte man bort 3mal 24 Stunden, um nur bis in die Mitte des Grabens zu gestangen.

Die beiben anbern Defcenten wurden auf beiben Mugeln ber Demontirbatterie r ausgeführt. Man ging mit ber bebedten Sappe per, linter Sand war man aber taum 6' weit vorgebrungen, ale bas Mantelet an ben fteil abfallenben Sang bes Bafferriffes im Graben gelangte. genben Tage ftieß auch bie Sappe rechte, nachbem fie 12 Schritt fortgeführt mar, auf baffelbe Sinbernig, beffen Bewältigung um fo fdwieriger war, als eine Abtheilung von 400 Türken mit unglaublicher Sartnädigkeit noch immer im Graben por ber Front I II ausbarrte. Diefe Tapfern batten fich fo gut als möglich auf ber Grabenfohle burch Ginichnitte und logements gebectt. Gie waren bisher burch bie Boterne in ber britten Front in Berbindung mit ber Barnifon gewesen, burch bas Fortidreiten ber Angriffsarbeit mar ihnen biefer Rudzug jest jebed abgeschnitten und es blieben ihnen im äußersten Fall nur bie bem gangen Feuer bes Ungriffs ausgesetten Breichen. Deffen ungeachtet und obwohl ibre Babl burch bas enfilirente Feuer von ber frei ftebenben Mauer v ber icon um bie Salfte verminbert war, hielten fie unerschütterlich aus und erschwerten bas Borruden ber bebedten Capre burd ein außerft moblgezieltes Bemehrfeuer, wie fie benn auch jeben unbemerften nächtlichen lieberfall ber Breiche gerategu unmöglich machten.

Die Fortführung ber zweiten Parallele, so wie bes Couronnements rechts ber Batterie r, mußte einstweilen aufgegeben werben, theils wegen bes Rückenfeuers aus ben feinblichen Logements auf bem Glacis vor Bastion IV, theils aus Mangel an Arbeitern. Auch gegen Bastion IV mußten wie-

ber Beidute gerichtet werben, weil bie Belagerten bort ibr 26. Gevt. Weuer erneuerten. In ber Racht auf ben 26. murben bie Lünetten g und h (Blau 4 Fig. 1) burch ben Oberften Fürft Boferowsti erfturmt und bort ein turtifches Weldgeschut ge-27. Sept. nommen. In ber folgenben Racht murben, links ber Demontir-Batterie r und ber Descente, hinter ber Contrescarpe 4 Mineufchachte, u. welche 33 Tug von einander entfernt maren, ausgehoben, mit 127 Centuer Bulber gelaben und gegen Unbruch bes Tages gefprengt. Die Contrescarpenmaner vor ben Schachten wurde umgeworfen, bagegen erfolgte bie geboffte Buschüttung bes Bafferriffes burch bie ausgeworfene Erbe nicht. Die Türken beantworteten bie Minen - Erplofion burch ein mehrere Stunden andquerndes Rleingewehrfeuer von ber gegenüberliegenben Courtine, welche bas Wiebereinbringen ber einstweilen gurudgezogenen Beidute in ihre Scharten febr Die Descente links von r war nicht wesentlich beschädigt worben; ber vorbere und ber bebere bintere Rand bes Trichters wurde couronnirt und von Schuten befett, ferner wurden aus bemfelben 2 bebedte Sappen in ben Graben geführt, von welchen die eine fich rechts nach bem Baftion II wenden follte. Um ben Wafferrig wenigftens troden zu legen. wurde eine Deffnung gang unten in ben Batard d'eau v angebracht, burch welche bas angestaute Baffer abfliegen founte.

Bir haben gesagt, bağ bie bereckte Sappe und ber Minentrichter bes linken Flügels o nur bis in bie Mitte bes
Grabens gelangt war. Die Fortsetzung bot sehr große Schwierigkeiten bar. Man versuchte eine unterirdische Gallerie bis
zum Fuß bes Bastion I zu führen, aber ber Boden bestand
aus einem sesten Kalfsteingeschiebe, in welches bie Mineure
in 48 Stunden kaum G' eindringen konnten. Diese Arbeit
wurde baher ausgegeben und die bedeckte Sappe fortgeführt.
Um Fuß ber Escarpenmauer angelangt, wurde unter Leitung

bes Obersten Burmeister eine Minengallerie unter die Spitze 29. Sept. bes Bastions I geführt.

Die Angriffsarbeiten auf Baftion II waren bem Oberft Schifter vom Leib-Garbe-Sappeur-Bataillon übertragen. ift angeführt worben, wie bort bie bebedten Cappen bis gum Bafferriß vorgebrungen maren, beffen Tiefe man auf etwa Man fenfte baber am 27, bie Sappe, welche 27. Cept. rechte ber Batterie r in ben Graben führte, treppenartig um eben fo viel Ruft und ging fobann mit geringer Reigung weiter vor. Um 4 Uhr Rachmittags ben 28. fcbimmerte bas Tagesticht burch eine fleine, in bem ftebenben Erbreich gemachte Deffnung, und man entbedte mit Erstaunen, bag man feinesmeas auf bie Goble bes Erbriffes gefommen mar, fonbern bag biefe noch um 12' tiefer lag. Der jenfeitige Abbang war eine zwar ebene, aber fteil abgebofchte Erdwand von 22' Sobe. Bugleich entbedte man bier ben Teinb, melder in großer Babl fich burch ben Erbrif nach ben Logements bor Baftion I und von ba gurud bewegte. Unter biefen Umftanben, die um fo fdwieriger maren, ale ber Feind bereits feine Aufmerkfamteit auf bie Arbeiten gerichtet hatte, und wie es icbien, auch icon feine Daafregeln bagegen nahm, blieb nur noch bas einzige, zur Durchführung geeignete Mittel übrig, bie unterirbifde Gallerie fo weit fortguführen, bag nur noch eine febr bunne Schicht Erbe fteben blieb, welche man augenblidlich burchftoken tonnte, fobalb bie jur Descente in ben Bafferrif nothwendigen Materialien bereit fein murben. Bis rabin murten zwei bewaffnete Sappeure nebft zwei Jägern mit bem ftrengen Befehl an die Deffnung geftellt, Die Bewegungen bes Feinbes zu beobachten, jeboch nur im äußersten Rothfalle fich ihrer Schiegmaffen zu bedienen. Die Turfen aber, welche bie gemachte fleine Deffnung icon bemertt hatten, jogen bereits verftohlener Beife bie Sachen, womit biefelbe verftopft mar, heraus. Dan beobachtete inbeffen von 7 Uhr

Abende bie Mitternacht bie tieffte Stille, fo baf ber Feint endlich berubigt zu fein ichien und ichen feltener beranichlich. um zu borden. Um Mitternacht aber, nachbem bie nötbigen Materialien in Bereitschaft gefett maren, folugen zwei Sappeure in bem Augenblid, wo fie bemertten, bag bie im Bafferrig auf= und abgebente türtische Schildwacht fich bon ber Gallerie entfernte, Die bume, por bem Durchbruch fteben gebliebene Erbicbicht burch. Raum batten fie bies ausgeführt, als fich auch fogleich mehrere Türken aus bem am Bafferrig erbauten Logement zeigten. Die Sappenre gogen fich eilig gurud, mabrend zwei andere bie Deffnung mit bagu in Bereitschaft gebaltenen Schilben blenbeten. Nachbem bie Absicht auf biefe Beife fund gegeben mar, blieb nur übrig, offenfib und mit Entidloffenbeit bie Nachläffigfeit bes Feinbes zu benuten, ber bie Deffnung bes unterirbifden Banges geftattet batte.

Rach Berlauf von einigen Minuten versammelte fich eine Angabl Türken, welche mit Gewehrschüssen aus ben in bie gedachten Schilbe eingeschnittenen Schiekscharten und mit Sandgranaten, bie man über biefe Schilbe binwegwarf, bewilltommnet wurden. Sie floben nach ben Seiten, um berftoblener Beije fich bem Durchbruche ber Gallerie ju näbern. wobei fie jedoch aus ber gesicherten Stellung binter bem Schild jebesmal burd ichräges Fener erreicht wurden. Dies für bie Türken bochft blutige Gefecht bauerte nichts besto weniger 2 Stunden lang, worauf fie fich endlich in ihre nachftgelegenen Berichanzungen gurudzogen und aus biefen ein beftiges Feuer gegen bie Gallerie unterhielten. Dian fdritt fogleich gum Ban ber Defcente, und zwar wurden hierzu zwei 12 fuß lange und 3 fuß bobe Schilbe, ein jeber aus 2 über einander genagelten 11/2 Boll ftarfen Brettern beftebent, mit ber möglichften Gefdwindigfeit in fdrager Richtung von beiben Seitenwänden ber Gallerie in ben Bafferrif bis zur Bafferrinne binabgelaffen. Die Türken batten taum biefe ihnen

neue Erscheinung bemerkt, als fie fich auch ichen wieber ben Arbeiten naberten und bie in ben Bafferrig binabgelaffenen Schilbe ju gerftoren fuchten. Obwohl mit bem zweiten Rahmen. bom Durchbruch ber Gallerie an febr feft verbunden, murben Die Schilde beinahe ganglich umgefturgt. Nachbem fie wieber aufgerichtet und geborig befestigt, bereits auch einige Ruß Erbe abgeteuft maren, placirte man babinter 4 Schuten. welche burd eingeschnittene Schießicharten ben Graben beftrichen und burch ibr Fener ben Feind verbinderten, fich ber Urbeit ju naben. Unterbeffen wurden noch zwei 6 Fuß lange Schilbe aufgestellt und befestigt, fo bag man mittelft berfelben bis an Die Bafferrinne gelangte. Um 10 Uhr Morgens am 28. mar 28. Sept. biefe Arbeit gethan, fie murbe aber im laufe bes Tages nicht weiter fortgefest, weil man erft bie nothigen Materialien gum Uebergang über bie Bafferrinne und jum Aufgang nach bem Baftion vorbereiten wollte. Zum Schut bes gebachten Borhabens war bas logement ber Contrescarpe rechts ber Batterie r und bie zweite Barallele in ber Richtung über g binaus mit großer Schwierigfeit fortgefett worben. Much maren Löcher in bie Contrescarpen . Mauer geschlagen worben, um bort Tirailleurs gegen bie feindlichen Schuten auf ben Sauptwall perbedt aufzuftellen.

Um 8 Uhr Abends sing ber llebergang über die Wasserrinne an, und zwar wurde, nachdem dieselbe mit Faschinen ansgefüllt worden war, auf jeder Seite eine doppelte Reihe mit Reisig angefüllter Schanzförbe neben einander, und auf diese noch eine einsache Reihe aufgestellt, mit Pfählen und mit 2 Reihen der Länge nach gestreckter Faschinen besestigt. Auf dem jenseitigen Ufer der Wasserrinne waren Ausgänge in der Gallerie gesassen und außerhalb derselben Logements für Schützen erbaut, welche den Feind zeitig entdecken und daburch üble Fosgen abwehren konnten. Durch diesen llebergang aber wurden die in den Logements von der linken Seite

besselben bis zum Bastion I befindlichen Türken völlig abgeschnitten. Obgleich baburch bas Aleingewehrsener auf dieser Seite allmählig abnahm, so wurde dasselbe boch aus ben Berschanzungen auf der rechten Seite des Grabenüberganges ununterbrochen sortgesett. Die Schnelligleit, mit welcher die Arbeit vorschritt und der fast unerwartete Erfolg derselben gaben dem Feinde weder Gelegenheit noch Zeit, einen entscheidenden Angriff in dieser Nacht vorzubereiten. Alle Kräfte wurden in Bewegung gesett, um die Gallerie so schnell als möglich vorwärts zu treiben und dieselbe, wo möglich noch vor Tagesaubruch, bis unter das Bastion selbst zu führen.

29. Sert. Um einen von oben bebectten Aufgang auf bie Escarre bes Bafferriffes berguftellen, wurden mit Fafdinen und Reifig gefüllte Schangforbe an ben Abhang ber Escarpe auf jeber Seite in zwei Reihen und auf biefe noch eine britte Reihe bingeftredt. Nachbem bie Schangforbe mit Bfablen befeftigt worben, wurde ber gange Bang mit Faschinen überbedt, um bie Arbeiter gegen Stein- und Bandgranaten gu fcuten. Außerbem aber murbe nach Maaggabe bes Borrudens ber Ballerie, bes bequemen Aufganges wegen, auch noch eine Leiter quaebracht. Die Arbeit rudte mit fo ungewöhnlicher Schnelligfeit vor, baf bie Gallerie mit Tagesanbruch bis unter bie 30. Gept. Mauer bes Baftions geführt mar, wo fogleich eine zweite Gallerie aus berielben rechts beraus gegen bie Baftionsfpite an und von biefer langs ber linten Face bes Baftione II fortgeführt wurde.

Um 7 Uhr Morgens schlig ber erste Mineur in ber rechten Face bes Bastions in eine burch die Geschütze fast schon fertige Deffining ein, und zwei Stunden später ber zweite neben ber Spitze bes Bastions. Das Couronnement der Contrescarpe war unterbeß immer noch nicht über ben eingehenden Wintel vor Bastion III vorgerückt, jenseits welches sich baher die Türken ungehindert sammelten und auch

bald im Graben ein Geschütz aufstellten, mit bem sie, die linke Face des Bastions II der Länge nach bestreichend, den in demselben noch nicht gehörig eingedeckten Gang ruinirten. Außerdem nöthigte hier auch das hestige Kleingewehrseuer aus den Logements im Graben die Mineure, für einige Zeit die von ihnen angefangenen Arbeiten einzustellen und sich zu entsernen. Der Gang zur zweiten Mineugallerie war jedoch bald wiederhergestellt und die Mineuarbeit von Neuem angesangen, so daß gegen Abend die erste Gallerie bereits 12', die zweite 4' tief eingetrieben war.

Gegen Abend nahm man ein starkes Gebränge ber Türten im Graben vor Bastion III und unter ihnen, ber großen
Suite nach zu urtheilen, auch einen Pascha wahr, welcher,
nachdem er wohl eine Biertelstunde sich unterhalten und viel
nach den Arbeiten hingewiesen hatte, sich nach der Festung
zurückegab, wohln ihm dann auch bald ein Theil ber versammelten Türken solgte. Aus allem dem mußte man schliehen, daß der Feind einen entscheitenden Angriff machen wolle,
und ergriff beshalb jede nur mögliche Vorsichtsmaaßregel.

Um 2 Uhr nach Mitternacht war endlich ber Gang um bie linke Face bes Baftions zu Stande gebracht, so daß die Mineure wieder zu den letzten beiden Deffnungen in der Escarpenmauer gelangen konnten. Zu dieser Zeit aber war die erste Gallerie schon 14 Fuß vorgerückt, so daß die Mineure ansingen, den Brunnen auszuheben, welcher im äußersten Fall in eine bloße Kammer verwandelt werden sollte, um boch wenigstens eine der vier Minen sogleich laden zu können.

Am 1. Oftober 3 Uhr Morgens erhob sich ein bicker 1. Str. Rebel, welcher verhinderte, den Feind ans der Ferne zu besobachten; schon um 4 Uhr aber entstand Lärm. Ein ansgreisender Haufe Türken, über 1000 Mann start, hatte sich heimlich längs der Mauer der Contrescarpe und im Wasserriß fortgeschilchen und sich dem Gradenübergang zu nähern

gesucht. Die Schützen thaten nur einige Schuß auf ben Feind und zogen sich dann mit den Arbeitern durch die Gallerie auf das Glacis zurück; ein Theil der Mineure und Schützen aber rettete sich bei dem hestigen Andrange des Feindes und der Enge der Gallerie nur noch durch die Schießscharten der Breschbatterie.

Der Feind, welcher fich mit ungeheurem Gefdrei auf bie Gallerie fturzte, fing nun mit unglaublider Seftigfeit und wuthenbem Fanatismus an, alle Materialien herunterzureifen und anzugunben, indem er fich bom Anfang ber Gallerie bis ju ben Minenhallen ansbreitete, ohne weber auf bas Rartatichfeuer bon 6 auf ber Contrescarpe und von 4 am Meere ftebenben, ben Graben enfilirenben Beiduten, noch auf bas bartnädige Rleingewehrfeuer aus ben Schiekidarten ber Contrescarpenmauer zu achten. Die mit ber Berftorung ber Arbeiten noch nicht zufriedenen Turten bersuchten fogar burch bie Schießidarten jener beiben Batterien zu bringen, wurden jeboch mit großem Berluft gurudgewiesen. Ohne Rudficht auf bas fo offene Berberben fingen fie boch erft um 6 Uhr Morgens an gurudgugeben, wobei fie außer ihren Tobten und Bermunbeten, bie Ropfe mehrerer Feinde und ein ruffisches Faltonet mit fich nahmen, welches jenseits bes bretternen Mantelets am Enbe ber Sappe an ber linten Face bes Baftions II gur Beftreichung bes Grabens por Baftion III an einem Buntt aufgestellt mar, wohin 4 Geschütze von ber Contrescarpe ihr Feuer zu richten vermochten. Rach bem Abzug bes Feinbes ging man fogleich baran, ben gangen Bang jum Baftion II wieberherzustellen, und nur wenig Zeit toftete bie Conftruction und ber Aufbau ber bon ben Turfen verbrannten bretternen Banbe, welche jur Dedung ber gur Wafferrinne führenben Defcente bienten. Dit geringem Aufwand von neuem Material warb ber bebedte Bang bis um 10 Uhr Bormittags fo weit wieberber= geftellt, baf bie Mineure um biefe Beit icon wieber gur erften Gallerie und um 2 Uhr Mittags auch zur zweiten gelangen und die verlassen Arbeit fortsetzen konnten. Die übrigen Gallerien wurden aus dem Grunde aufgegeben, weil es nicht mehr möglich war, dieselben gleichzeitig mit den ersten zu besendigen. Der Gang längs und hinter der Mauer der Contresscarpe wurde um diese Zeit bis jenseits des eingehenden Wintels vor Bastion III sortgeführt und an den in die Mauer schrägeingeschlagenen Schießicharten eine Abtheilung Schützen aufgestellt, wodurch die Türken, welche sich hinter diesem Wintel der Contrescarpe verborgen gehalten hatten, genöthigt wurden, sich zurückzusiehen und das Geschütz, welches den Graben vor der linken Face des Bastions bestrich, weiter zurückzunehmen.

Am 2. Bormittags 11 Uhr hörte man plöglich in beiben 2. 201. Minengallerien, unter Bastion I sowohl als II, die sich nähernben Contre-Mineure und suchte daher sogleich dieselben durch ein salsches Schlagen an der Wand der Gallerie von der wahren Richtung abzuziehen. Obgleich dieser unangenehme Umstand den Gang der Arbeiten sehr verzögert hatte, so war gegen Abend die erste Gallerie unter Bastion I dech schon 10' tief abgetrieben und die Kammer zu einer übersadenen Mine besreits angesangen. Die zweite Gallerie war zu derselben Zeit erst 9' tief, und konnte daher in derselben nur die Kammer sür eine gewöhnliche Mine angesangen werden, um die Arbeit hier mit der der ersten Mine gleichzeitig zu beendigen, damit beide ohne Ausschlagen mit Andruch des Tages geladen werden konnten.

Da man zur Nacht wieder einen Angriff von Seiten ber Türken erwartete, so wurden alle nothwendigen Borsichtsmaakregeln getroffen. Birklich entstand auch schen um 10 Uhr Abends abermals Lärm; der auf der Courtine sich zeigende Feind stieg durch die Bresche zu den Arbeiten hinab, warf sich auf den zum Bastion II führenden bedeckten Gang, wobei er abermals die Materialien besselben aus einander zu reißen und zu verschleppen begann, ohne jedoch ben Mineuren ben geringsten Schaben zuzusügen, indem sich dieselben noch zur rechten Zeit gerettet hatten. Als aber die Türken eine Zeitlang die mörderische Wirfung der Geschütze und ein heftiges Kleingewehrseuer ausgehalten hatten, zogen sie sich allmählig wieder in die Festung zurück, nachdem sie zuvor noch die Sappenkörbe und Faschinen angezündet und das Feuer auch au den bedeckten Gang in der Nähe des Bastions gelegt hatten, welches jedoch nur dis zum Wasserrif gelangte und bort erlosch.

In der folgenden Nacht wurde in der Gallerie unter Bastion I der seinbliche Contre-Mineur so hörbar, daß, obwohl die Mine erst eine Länge von 30 Fuß erreicht, und ihre weitere Fortsetzung sehr zu wünschen gewesen wäre, man sich sogleich zur Sprengung zu schreiten entschloß. Die Ladung betrug 751/4, Centuer Pulver.

3. Oft.

Mm 3. Morgens 9 Uhr wurde ber Bang jum Baftion II abermals fo weit völlig wiederhergeftellt, bag nur noch ben Mineuren übrig blieb, ibre verlaffenen Blate wieber eingunehmen. Um zu ermitteln, ob nicht ein Sinterhalt gelegt, fanten fich fogleich mehrere Freiwillige. Gin Sapreur von ber Leib-Compagnie bes Raifers und ein Mineur von ber 2ten Mineur-Compagnie fturgten fich in bie Gallerien binein und fehrten mit Bubel aus benfelben gurud, indem fie melbeten, bak bie Ballerien noch unversehrt feien, bag fie aber an ben Eingangen berfelben mehrere feinbliche Leichen und in ber erften Gallerie einen ericoffenen türfifden Offizier gefunden batten. Sierauf gingen bie braven Mineure fogleich wieber an ihre Blate und beendigten auch ihre Arbeit gegen 10 Ubr. Obgleich man nun auch bier fofort batte jum laben ber Minen fdreiten fonnen, mußte bies bis jum anbern Morgen aufgeicoben werben, ba ber Befehl erging, bie unter bem Baftion I fertige Mine au fprengen und bis nach erfolgter Explosion

berfelben alle Arbeiter aus ben Trancheen zu entfernen. hierburch wurde ber Erfolg ber Minen unter Bastion II sehr
zweiselhaft, indem ber Contre-Mineur sich schen so sehr genähert hatte, daß man sehr beutlich seine Gespräche hören
tonnte, und überdies abermals ein nächtlicher Angriff mit
allen seinen Folgen zu gewärtigen war. In dieser schwierigen
Lage blieb nichts weiter übrig, als nach Beendigung der
Minenkammern den Contre-Mineur durch bis zum Abend
sortgesetzes salsches Schlagen gegen die Wände der Gallerie zu
beschäftigen und zur Nacht die Eingänge der setzteren zu blenden.
Zu dieser Zeit war anch die zweite Descente zur Wasservinne
vermittelst unterirdischer Gallerien 40' weit vorgeschritten.

Um 10 Uhr Abends stiegen die Türken zum dritten Mal die Bresche hinab und stürzten sich mit erneuerter Buth auf die zu den Minen im Bastion II führenden Gänge, wo sie über 4 Stunde lang die fürchterlichste Birkung des Geschützund Kleingewehrseuers aushielten, indem sie wahrscheinlich beabsichtigten, die Minen-Gallerien aufzusinden, deren Eingänge indessen glüdlicherweise geblendet waren.

Um 8 Uhr Morgens am 3. Oftober wurde die Mine 3. Der. unter Bastion I gezündet. Der aufstliegende Stanb und Rauch ließ bermuthen, daß der größte Theil der Wirfung sich gegen die nach dem Meere zu gelegene Contrescarpe geäußert habe, auch war in der That sehr viel Erde in dieser Richtung sortsgeschleubert worden. Der Trichter der ausgeslogenen Mine hatte zwar eine Dessung von 8 Schritt Weite in der inneren Böschung der Brustwehr des Bastions erzeugt, doch war das burch dieses Bastion immer noch nicht geöfsuet worden, indem die Belagerten hinter der ersten Brustwehr bereits eine zweite und zwar weit breitere angeschüttet hatten.

Rach erfolgter Explosion traten alle Truppen an bie ihnen angewiesenen Plate, und ba alle Geschütze gelaben waren, wurde sehr balb ein hestiges Tener eröffnet.

Noch stand ber, burch die Explosion erzeugte Staub als Wolke über bem Bastion I und wurde von ba nach allen Seiten verweht, als auch schon die Türken das Feuer eben so erwiderten und gleichzeitig die Beschädigung der zum Thurm T führenden Sappe benutzten, um die daselbst besindlichen Artilleristen zu beschießen. Die liegen gebliebene Sappe, bis zu welcher sich der Trichter erstreckte, wurde nun benutzt, um mit derselben zum Couronnement des linken Randes des letzteren vorzugehen, zur besseren Deckung dieser Arbeit aber im Logement o über den ersten Minentrichter, rechts von dem Steinmortier, noch ein Feldgeschüt ausgestellt.

4. Dr. Bor Bastion II wurde ber vom Feinde nur wenig besichäbigte bebeckte Gang ausgebessert, worauf um 9 Uhr Morgens schon die Mineure die Gallerie-Eingänge wieder eröffneten und sogleich zum Laden der Minen schritten, während sie durch sortwährendes salsches Geräusch das bereits erreichte Ziel der unternommenen Arbeiten verbargen. Die überladene Mine wurde mit 41 Etr. geladen, die zweite Mine nur mit 14 Etr. Pulver. Es war ursprünglich diesen Minen eine fast doppelt so starte Ladung zugedacht, aber die Besorgniß, der Gegner möchte der Sprengung durch eine Quetschmine zuverkommen (was an eben diesem Tage von den Türken wirklich beabsichtigt gewesen sein soll) vielleicht auch die große Schwierigkeit und Gefahr beim Transport des Pulvers machte, daß man sich mit einer geringern, aber sichen Birkung begnügen wollte.

Das Bulver wurde zwar mit Fellen bedeckt herangebracht, bennoch war ber Transport vor Ort ein sehr mißliches Unternehmen, da es von dem Grund des Wasserrisses bis zur Escarpe durch die steil ansteigende offene Sappe getragen werden mußte, welche dem seindlichen Reverssenr von jenseit der Contrescarpe vor Bastion III ausgesetzt war, wo die Türken auch in diesem Zeitabschnitt der weit vorgeschrittenen Belagerung sich noch immer behaupteten. Um nun das Bomben-

und Granatfeuer abzuletten, bediente man fich folgenben Mittels:

Die Sappe rechts von g, welche bie ermähnten feindlichen Logements auf bem Glacis nun fast erreicht batte, schritt febr Dan bebiente fich ftatt bes Mantelets langfam pormarte. eines großen, nach ber Sappentete ju offenen 12' langen Raftens, aus 31, Boll ftarten Bohlen, in beffen Wänden Schiekscharten für bie Schüten eingeschnitten, fo wie ber größeren Siderbeit wegen in ber Mitte noch bunne Faschinen aufgelegt waren, und ber burch Bebebäume vorwarts geschoben wurde. Bei ber geringften Bewegung biefer Blendung richtete ber Feind ftets alle feine Bomben und Granaten nach biefem ihm Furcht erregenben Begenftanbe. Man veridob baber bie Fortsetzung ber Sappe bis ju ber Beit, wo bie Minen gelaben werben follten, und ftellte bierauf 10 Schüten binter bie gebachte Blendung mit bem Befehl, ein beftiges Kener gegen ben Keind zu unterhalten, mabrend bie Arbeiter eiligst bie Erbe binter bem Raften auswerfen nußten. Raum maren aber bie Schuten und Cappeure and Wert gegangen, als ber Feind auch fogleich anfing, Bomben und Granaten in großer Menge zu werfen und ein beftiges Rleingewehrfeuer gegen bas Mantelet ju eröffnen, inbem er feine gange Rraft und zwar mit folder heftigfeit allein gegen biefen einen Begenstand zu wenden ichien, bag fast zu gleicher Beit 17 Bomben bicht neben, bie 18te aber in ben Raften felbft einichlugen, woburch 1 Jäger getöbtet und 3 verwundet murben. Ungeachtet ber bamit verbundenen Wefahr wurde aber biefes Scheinmanöber mabrend ber gangen Beit, in welcher bie Minen gelaben murben, fortgefett.

Um 3 Uhr Nachmittags wurden die Minen endlich mit vielem Erfolg gesprengt und burch biefelben nach der Anssage gefangener Türken mehrere hundert Mann getödtet und verwundet. Giner der Contre-Minenre wurde sogar bis in die

Dig wood Google

ŝ

Breichbatterie geschlenbert. Ungeachtet bieser verderblichen Wirkung eröffnete der Feind, gleichsam als wenn er sich förmlich darauf vorbereitet hätte, sogleich nach der Explosion ein anhaltendes, heftiges Kleingewehrseuer vom jenseitigen Rande des Trichters, so wie von dem noch stehen gebliebenen Theile des Bastions und der übrigen Festung, indem er außerdem auch noch Bomben, Handsgranaten und Steine in den Minentrichter hinabwars. 7 russische Geschütze, welche ungehindert den Rand des Trichters bestreichen konnten, kämmten nun sehr bald die herausgeschlenderten Palissaden, Horden ze. herunter, hinter welchen gedeckt die Türken sie beschossen, so daß das seindliche Feuer gegen Abend nur noch selten sich hören ließ.

Die Birkung ber Minen war sehr befriedigenb. Die ganze Brustwehr ber rechten Face und ein Theil berfelben auf ber rechten Flanke war herabgeworfen, ber Wasserriß 6' hoch überschüttet worden. Die Bresche war ohne weitere Vorbereitung gangbar, wenn man ben Sturm hätte bersuchen wollen.

Die Berbindung durch Sappen mit dem ausgeworfenen Trichter wurde sogleich hergestellt. Um jett zu erfahren, was der Feind thue, entschloß sich der Seconde-Lieutenant Bem vom Leib-Garde-Sappeur-Bataillon auf den Kamm des Trichters hinaufzulausen, was derselbe auch glücklich aussührte. Nachdem er sich daselbst gehörig umgesehen, kehrte er mit der Meldung zurück, daß der Feind auch noch nicht die geringsten Anstalten zu seiner Bertheidigung tresse. Der obere Rand des Trichters wurde nun durch mit Faschinen gefüllte Schanztörbe und Erdsäcke couronnirt. Man versuhr mit möglichster Stille, da bei zehem Geräusch die Türken eine Menge Bomben, Granaten, Steine und Handgranaten in den Trichter warsen. Außerdem schossen sie mit elevirten Kanonen über den Hauptwall hinweg.

Die Schangforbe murben unter bem Ranbe aufgeftellt,

um nur im Anfange bem Feinbe die unternommene Arbeit zu verbergen und die hinter diese Schanzförbe anzuschüttende Erde von dem nach dem Feinde zu liegenden Rande des Trichters mit krummen, an langen Stangen befestigten Schauseln berübergefämmt. In der Folge ersparten die Türken ihren Gegnern jedoch selbst diese Mühe, indem sie hinter dem Trichter eine Bohlenwand aufrichteten und zu dem Ende einen großen Theil der Erde herüberwarsen, wodurch sie die so unumgänglich nothwendige Arbeit sehr beschleunigen halsen. Um aber den schwellen Ausgang zur Krone des gauzen Trichters zu erleichtern, wurden Faschinen auf dem ganzen Abhange bis oben zum Couronnement hinauf treppenartig gelegt. An zwei Bunkten wurden Hochgasserien ausgehauen.

Obgleich ber Feind gegen 10 Uhr Abends noch zu verschiedenen Malen versuchte, das Material des Couronnements des Trichters herunterzureißen und anzugünden, ohne babei den Berlust zu beachten, den ihm die hinter demselben aufgestellten Schüßen verursachten, verzog er sich doch endlich und versuchte keine weiteren Angriffe.

Bon bem Trichter ans wurden nun Sappen in verschiebenen Richtungen vorgetrieben, eine rechts längs ber Erete ber Brustwehr ber linken Face, eine links längs ber Flanke, eine britte führte nach ber Bresche neben bem Bastion und eine vierte zurück nach bem Minentrichter und ber von bort vorgetriebenen Sappe w entgegen. Auf bem Glacis bei x wurden brei Minenschachte ausgehoben, um bort die Contrescarpe umzuwersen. Nechts von dem Grabenübergang und zwar zu Deckung dieser wichtigen Communication wurden Logements angesangen, deren Bau jedoch, obgseich berselbe mehrere Tage lang betrieben, nicht recht fortschreiten wollte, da die Türken noch immer im Graben vor Bastion III waren und selbst Artillerie bort hatten.

Weniger glüdlich als auf bem rechten Flügel war man v. Moltte, ruff.-turt. Belegug. 2. Auft. 12

vor bem Baftion I gewesen. Dort gelang es nur, ben biesfeitigen Rand bes Trichters zu conronniren. Der linke Aufgang zur Bresche hingegen, welcher fast schon bis zur Brustwehr vollendet gewesen war, mußte aufgegeben werden, weis man ben Türken nicht zu wehren vermochte, die Blendungen und bie ihnen zunächst befindlichen Sappenkörbe herunterzureißen.

6. Of. Es wurde baher beschlossen, bas Bastion I am 6. Oftober zu stürmen. Schon früher waren mehrere breite Communicationen angesegt worden, in welchen Colonnen mit Zugfront vorrücken konnten.

Die Disposition war folgende:

"Bor Tagesanbruch nehmen die Freiwilligen und die "übrigen hierzu bestimmten Mannschaften der Infanterie, "in Summa 400 Mann, unter dem Besehl des Capitain "Dokudowski das Bastion I und hierauf die Ruinen der "jenseits desselben liegenden Häuser, welche ihrer domini"renden Lage wegen das Logement im Bastion erschweren. "Hinter diesen Mannschaften solgen sogleich 200 Pieniere "und Matrosen, um das Logement im Bastion zu etabliren."

Die Arbeiter wurden in 4 Sectionen getheilt und ihnen befohlen, sich, nachdem man das Innere des Baftions würde sehen können, längs der projektirten Linie des zu erbauenden Logements so zu vertheilen, daß ein Theil berselben im Centrum, einer auf dem rechten und einer auf dem linken Flügel der Linie, der vierte als Reserve bahinter zu stehen käme.

Die Freiwilligen, meist vom Ismaelofschen Regiment und Matrosen, besetzten bie Sappe vom Trichter bes Bastion I schon lange vor Tagesanbruch; hinter ihnen standen die Arbeiter mit Schauzstörben versehen unter Anführung des Marine-Lieutenant Zailschefsti; die Reserve aber stellte sich in der Tranchee hinter dem batard-d'eau aus. Die andere zur Besetzung des Bastions bestimmte Abtheilung wurde in der Zten Parallele zunächst u ausgestellt.

Auf bas vor Tagesanbruch gegebene Signal ftürzten sich bie Schützen mit ihrer Reserve auf bas Bastion, sie fanden die Bresche vollkommen praktikabel, nur waren die durch den Sinsturz der Erde herabgerissenen Palissaden der inneren Brustwehrböschung etwas hinderlich. Das neben der Batterie u in der Zten Parallele stehende Infanterie-Detachement erreichte ebenfalls in sehr kurzer Zeit die Erete der Brustwehr gerade in der Bastionsssie. Ohne einen Schuß zu thun, warsen die Truppen die im Bastion besindlichen Türken aus demsselben und vertheilten sich hierauf in den Ruinen der Häuser, bei welcher Gelegenheit sich einige christliche Einwohner durch die Bresche heraussslüchteten.

Unterbessen war auch eine andere abgesonderte Abtheisung Infanterie, welche aus dem Trichter bei der Breschdtsterie gegen das Bastion II geführt wurde, über die immer noch im Graben der ersten Front befindlichen Türken hergesallen, so daß diesen kein anderer Ausweg übrig blieb, als sich unter dem Kartätschseuer der Breschdatterie durch die Bresche in der Courtine neben dem Bastion II zurückzuziehen. Der Fuß der Bresche wurde mit den Leichen dieser Tapfern bedeckt.

Die Arbeiter gingen unterbeß ber erhaltenen Inftrustion gemäß sogleich ans Werk und singen schon an, das Loge-ment auszuwersen, indem sie hierzu die in der Kehle des Bastions besindliche Desensionsmauer benutzen, doch konnten sie das Innere des Bastions gegen die demselben gegenüberliegende mit Ruinen von häusern besetzte Anhöhe nicht decken. Sehr bald wichen auch die vorgeschickten Abtheilungen vor den mit verstärtten Kräften anrückenden Türken in das Bastion und von da, ungeachtet einer ihnen entgegen kommenden Verstärtung, und nachdem sie noch vergebliche Anstrengungen gemacht hatten, sich in dem Logement zu halten, mit den Arbeitern zugleich in die Trancheen zurück.

In biefem Gefecht wurden nach ruffischen Angaben 200 Mann außer Gefecht gefett, unter benen sich fast alle Offiziere der Bebedung befanden, namentlich der tapsere Oberstlieutenant Lissezis, welcher zur Aufnahme der letzteren vorgegangen war. Nach anderen Angaben verloren die Belagerer 80 Tobte und 300 Verwundete, also sast 1/3, der zu dieser Unternehmung verwendeten Mannschaft.

7. cm. Am folgenden Tage versuchte man eben so vergeblich die Höhe ber Brustwehr mittelst Fortführung der Sappe zu erreichen. Die Türken verhinderten dies durch einen Regen von Handgranaten, welchen die russische Feld-Artisserie nur schwach beantwortete.

Die von ben Türken endlich verlassenen Logements im Graben vor der ersten Front, beren Bertheibigung unstreitig eine höchst glänzende genannt werden muß, besetzten nunmehr die Russen. Eine Sappe wurde von dort gegen die Escarpe geführt, und da die vorhandenen drei großen Breschen noch nicht hinreichend erschienen, in y vier neue Minen angelegt, welche die Escarpe der Courtine vollends unmversen sollten. In der zweiten Parallele stellte man eine Batterie von Feldgeschit bei z auf, um das Bastion I zu beschießen. Die Sappe vor dem Minentrichter in Bastion II, welche nach der nebenliegenden Bresche in der Courtine gerichtet worden war, hatte diese erreicht, und die Abgrabung des Balles war schon auf 45 Schritt sortgesetzt, bevor der Feind dies gewahrte. Ein Regen von Handgranaten nöthigte jedoch die Russen, das Beginnen einstweilen auszugeben.

Um 1 Uhr Nachmittags nahmen sie ihre Arbeit wieder auf, die untere Erde wurde weggestochen, die obere nachftürzende in den Wasserriß geschafft, so daß man endlich der Palissaden-Bekleidung der inneren Brustwehrbösschung nahe kam. Die Belagerten waren genöthigt gewesen, das Bolswerf II zu verlassen und sich auch an der Ufer Befestigung

bis jum Thurm T gurudgugieben; fie hielten aber bie Trummer ber Saufer hinter biefen Buntten befett.

Mm 8. murbe ber Gouberneur bes Blates aufgeforbert & Dn. ju capituliren, ba icon bas geftern mit fo geringen Rraften ansgeführte Unternehmen, ihn von bem Erfolge eines allgemeinen Sturmes überzengen muffe. Biefern es gelang, bem Pafcha tiefe Meinung beizubringen, wollen wir babin geftellt fein laffen; zu bezweifeln ift aber nicht, bag ber burch bie vielen Minenfprengungen vielleicht erschütterte Muth ber Moslem burch einen unlängst von Omer Brione unter ihren Manern erfoctenen Sieg, bon welchem wir gleich berichten werben, mächtig wieber gehoben werben mußte. Die Bebarrlichkeit und Thatfraft, mit welchen bie Ruffen, bei völlig ungulanglichen Mitteln, gegen bie hartnädige Bertheibigung ber Turfen langfam, aber andauernd Fortschritte gemacht hatten, verbient volle Anertennung. Aber hohe Zeit mar ce, bie lange Belagerung burch eine außerste Anftrengung ju enben. Denn wenn man auch mit neuen Mauersprengungen bie gange Courtinenwand ber 1ften Front umwarf, fo mußte es, falls bie Barnifon ihre Schulbigfeit wie bisher that, boch immer noch jum Sturm tommen. Dag bie Unternehmung Omer Brione's, fo wie es gefcah, enben, und bag berfelbe Bafca, unter welchem Barna fich fo lange und glorreich vertheibigte, jum Berrather werben murbe, fonnte niemanb vorherfeben.

Um zur Benrtheilung biefer Berhältnisse ben richtigen Standpunkt zu gewinnen, ist es nöthig, jett nachzuholen, was sich in ben letzten 4 Wochen auf ber Sübseite Barnas zugertragen, seitbem ber Generalabjutant Gollowin am 11. September bie Flankenstellung auf ber Höhe von Gasata genommen hatte.

## Reunter Abschnitt.

Berfuchter Entjag ber Feftung. Befecht bei Kurtstepe. Fall von Barna.

Während die Ruffen bei Schumla, Silistria und Barna mit ihrer ganzen Streitmacht engagirt standen, war das eigentliche türfische Hauptheer noch gar nicht auf dem Kampfplatz erschienen.

Die Pforte mochte fühlen, daß jest der Augenblick gekommen sei, wo irgend ein Sieg am Fuße des Balkan den ganzen Feldzug zu ihren Gunsten entscheiden konnte. — Im August hatte sich denn auch endlich der Groß-Bezier Mehemet Selim Pascha mit seiner Heeresmacht gegen Aldos in Bewegung gesett, in welcher Richtung um die Mitte September ebensalls ein etwa 14,000 Mann startes Corps unter Omer Brione von Schumsa aus über Tschalitawat abging.

Wie start bas türkische Heer gewesen, welches nach so langen Rüstungen ber Groß-Bezier gegen ben Balkan führte, barüber sind leiber nirgends Nachrichten vorhanden. Auffallend ist cs, daß dasselse, nachdem man so lange Zeit gebraucht hatte es zu versammeln, zu ber Expedition auf Barna erst Truppen aus Schumla an sich zog, da man viel mehr hätte erwarten dürsen, daß es Berstärkungen borthin senden werde. Wahrscheinlich bestand aber jenes Hauptheer zum großen Theil aus assatischem Gesindel von geringem Berlaß. Omer Brione hingegen besehligte meist nur Arnauten, eine wilde, schwer zu bändigende, aber äußerst tapfere Soldatesta. Auch in Barna waren es vorzugsweise Arnauten gewesen, welche namentlich burch die glänzende Bertheibigung des Grabens die Fortschritte ber Belagerung so sehr gehemmt hatten.

Nachdem Omer Brione sich am Kamtschif auf 25 bis 30,000 Mann verstärft, ging er gegen Barna vor. Noch stand die Avantgarbe bes Generals Gollowin bei Petrifjoi \*) auf der Hauptstraße nach dem Kamtschif, als am 24. der 24. Eept. Pascha auf einem Nebenwege bei Hassaular eintraf, wo derselbe sich sogleich mitten im Walbe zu verschanzen aufing.

Mis bie Unnaberung bes Feindes befannt murbe, befam 26. Cept. Generalabiutant Gollowin ben Auftrag, bem Flügelabiutanten Oberften Salutt, ber mit 2 Escabrons Jager ju Bferbe und 2 reitenben Ranonen eine Recognoscirung machen follte, ein Detachement Infanterie beizugeben. Er mabite biergu bas Barbe = Jager = Regiment unter bem Generalmajor Sartung. Dies Detachement fette fich burch bide Balber in Bewegung und langte in völliger Untenntnig ber Wegend plotlich bicht bor ber Berichangung von Saffanlar an. bem ju urtheilen, mas über biefen Borfall befannt murbe, ftutten im Anfang beibe Theile. Dberft Salutty ließ fanoniren, bie Türken ermiberten bies und ichidten fich balb felbft gum Angriff an. - hierauf beichloß ber ruffifche Gubrer ben Rudgug, begann ibn mit feiner reitenben Artillerie und ben 2 Escabrons, und überließ ben Fußjägern im Balbe bie Dedung beffelben, wie bies benn auch gang in ber Ordnung gemefen ju fein icheint. Bon bem ferneren Berlauf erhielt man feine Details: thatfachlich febrien aber von bem etwa 1500 Dann ftarfen Regimente faum 800 gurud. Unter ben Gebliebenen befanden fich ber Beneral Bartung, Die Oberften Sager und Buffe, fo wie 10 Offiziere. Es ift zu vermuthen, bag, von ber gangen feinblichen Dacht im Balbe angegriffen, bas Regiment noch obenbrein bie rechte Strafe verfehlte und burch einen ungludlicher Beife eingeschlagenen Querweg wieber in ber Rabe bes türtifchen Lagers auf einer Ebene beraustam,

<sup>&</sup>quot;) Ueberfichtefarte.

wo bie ganze Masse ber feinblichen Reiterei auf basselbe einhieb. Für bieses Berhalten ber Sache zeugten später wenigstens bie entbectten Spuren und Leichname. — General Hartung wurde schwer verwundet gefangen und bas Regiment verlor fast alle seine Offiziere.

27. Cert. Nach tiesem Vorsall wurden neue Truppen nach ber Stellung von Galata-Burnu gesendet und dem Generaladjutanten Bistrom das Ober-Commando über dieselben gegeben, welcher sein nunmehr 9 Batailsons 6 Escadrons ober etwa 6000 Mann starkes Corps in der von General Golsowin gewählten Klankenstellung aufstellte.

Omer Brione rudte am 28. vor, ber Grofvegier bingegen 28. Sert. ftellte fich mit einigen taufent Mann bei Derwischtjoi jenfeit bes Ramtidit auf, beobachtete die Ufer biefes Fluffes burch mehrere Boften, unter andern bei Riöprifei vor Pravady, und sendete Omer Brione alle Berftartungen gu, welche von jenseit bes Baltan ber ihm nach und nach zutamen. Feldmarichall Graf Wittgenftein, beffen Anficht icon früher gewesen sein foll, sich bei Benibafar zu concentriren und 20 Bataillons nebst ebensoviel Escabrons nach Barna ju entfenten, erhielt nunmehr Befehl, alle zu erübrigenben Truppen in biefer Richtung abzusenden. Schon batte berfelbe bas Infanterie-Regiment Ufraine bem Grafen Diebitich gur Escorte nach Barna mitgegeben. Mit bem 20ften Jager - Regimente folgte Generalmajor Simansty in berfelben Richtung. Bring Eugen von Burtemberg murbe hierauf mit ber ichmachen Iften Brigabe, General Durnowe, ber 19ten Divifion nachgeschickt. Diese Brigate gablte nur noch 1700 Bajonnette, bem Pringen murbe jeboch bie Beifung gegeben, ben Fürften Mabatof (General Bendenborf II. war geftorben) mit 4 Bataillons ber 10ten Divifion und 3 Escabrons Bugider Illanen von Pravady, ferner 2 Bataillons bes Regiments Krementicut ber 9ten Divifion von Roslubicha, endlich alle

von Barna her erwarteten hulfsmittel an sich zu ziehen. Die 3te Brigade ber 19. Division glaubte bagegen ber Feldmarschall bei Schumla nicht missen zu können und hielt sie baselbst zuruck.

Schon bor bem Gintreffen bes Bringen bon Burtemberg erhielt Beneralabjutant Suchofanet ben Befehl, mit ber Iften Barbe-Cavallerie-Brigate, 10 Escabrons ftart, über Bebebiche nach Saffanlar in ben Ruden bes Feinbes vorzugeben unb, von Dewno ber über Afenbichi, ben Generalmajor Baron Delingshaufen mit ben beiben Jufanterie-Regimentern Ufraine und Obeffa, nebft einigen Ulanen und reitenben Bionieren an fich zu ziehen. Diefe Abtheilung überfiel am 27. einen feinds 27. Gept. lichen, in Saffanlar gurudgelaffenen Boften, nebft einem Saufen von Arbeitern, und vertrieb ibn von bort. Der turfifche, nur mit balbvollendeten Berten verfebene Lagerplat mar von bebeutenbem Umfange und ichien für bie Aufnahme einer gangen Urmee beftimmt gewesen zu fein, worans man bie Absicht mabranebmen glaubte, bag ber Grofbegier biefen Bunft guerft ju feinem Sauptlager auserfeben batte, frater aber bei bem ferneren Borfdreiten Omer Briones bafelbft eine fleinere Berichangung für ein Dedunge-Corpe anlegen wollte.

Gleich barauf stieß auch General Simansty jum General Delingshausen. Ersterer hatte mit bem 20sten JägerRegiment im Walbe zwischen Afindsche und dem PravadyFluß ben Angriff einiger tausend Türken mit Verlust zuruckgeschlagen.

Am 28. Abends unternahm Generalabjutant Suchofanet 28. Cept. eine Recognoscirung bes großen türkischen Lagers auf ber Höhe von Kurt-tepe, er vermochte bavon nur eine Seite zu erkennen und glaubte bes Gegners Stärke auf 6000 Mann schähen zu können. Allein an eben biesem Tage hatte ber Pascha, wie wir gleich hören werden, gegen den General Biftrom 15,000 Mann ins Gesecht gebracht. Dieser General

batte versucht, fich einer turfischen Schanze zu bemächtigen. und war mit erheblichem Berluft gurudgewiesen worben. Dagegen ichlug berfelbe 3 Angriffe auf bie linte Rlante, bas Centrum und bie rechte Flante feiner verschangten Stellung Babrenb 4 Stunden murbe bas Gefecht mit großer Erbitterung geführt, bas ruffifche Artilleriefeuer und ein Bajonettangriff von 2 Grenabier-Bataillonen entichieben. Der Berluft auf beiben Seiten mar beträchtlich und Generalmaior Freitag blieb bei biefer Gelegenheit an ber Spite bes Leib-Grenadier - Regiments. Der Bafcha jog fich nach bem abgeichlagenen Ungriff auf bie Stellung bes Benerale Biftrom nach bem Rurt-tepe ("Wolfsberg") jurud, wofelbft bie Turfen fogleich aufingen fich in 3 abgefonberten Lagern forgfältig ju verschangen.

Bring Eugen rudte mittlerweile über Jafptere und Derno berbei. Die Brigate bes Fürften Mabatof war ben Inftrultionen bes Chefs bes Generalftabes zufolge nicht unter feinen Befehl geftellt worben und blieb in Pravady gurud. Dagegen vereinigte er noch am 28. September Abenbs zu Saffanlar bie Ifte Brigate ber 19ten Divifion mit ber Abtheilung bes Generalabiutanten Suchofanet und übernahm über biefes Corps von 10 Bataillone und 14 Escabrone ben Oberbefehl. Daffelbe gablte etwa 4500 Feuergewehre, 12 bis 1400 Mann Cavallerie, überhaurt alfo faum 6000 Combattanten mit 46 Beidbuten. In Saffanlar erhielt er von Barna aus bie Beifung, ben Feind in Berbindung mit bem Generaladjutanten Biftrom 29. Sept. über ben Ramtichit binüber gu merfen. Um 29. früh trafen bulgarifche Abgeordnete und aus ben Berichangungen entwichene driftliche Landbewohner ein, welche bie Bahl ber Türken auf 50,000 fcatten. Bebentlicher ale biefe zweifelhafte Ingabe war ihre Mustunft über bie Beichaffenbeit bes Terrains Diesseits ber Aufstellung bes Feindes. Die anwesenden Truppenführer und ber Commandant ber Borpoften waren fammtlich

ber Ansicht, daß bei der weit größeren Macht des Feindes, als man vermuthet hatte und bei den lokalen Bortheilen seiner Aufstellung kein Angriff ohne vorherige genaue Prüfung der Umftände zu rathen sei. Ueberdies war eine Berabredung mit Generaladjutant Bistrom der gehörigen Uebereinstimmung halber unbedingt nothwendig und hierzu Zeit erforderlich. Es wurde daher für diesen Tag der Angriff noch außgesetzt, General Bistrom hiervon benachrichtigt, General Suchosanet hingegen an den Kaiser abgesendet, um den Grund der Zögerung darzulegen. Um etwas Tüchtiges und Entscheidendes nicht mit halben Mitteln zu unternehmen, sorderte der Prinz Berstärfungen, nämlich die Brigade des Fürsten Madatof auß Bravadh, welche durch Truppen von Schumla her einstweisen abgelöset werden konnte, und die erste Garde-Brigade auß Barna, serner daß General Bistrom unter seinen Besehl trete.

Gleich barauf wurde eine Recognoscirung ber feindlichen Bon einer Bobe auf ber Strafe Stellung unternommen. von Mifirplar ertannte man bie feinblichen Linien auf ber nach Gutweft gerichteten Front. Gie erschienen bem unbewaffneten Muge ziemlich unbebeutenb, burch ein gutes Gernglas aber entbedte man ihre beträchtliche Husbehnung. flar, baf Omer Brione bier 20 bis 30,000 Mann beisammen babe. Das Innere ber Schangen mar mit Laubhütten bicht angefüllt und zwifchen und zu beiben Seiten ber erfteren erhob fich ber Rauch ber Wachtfeuer von folden Schwarmen, welche, mahricheinlich fpater angefommen, innerhalb ber Linien feinen Blat gefunden batten. Der Bring hielt fich von ber Unmöglichteit bes Erfolgs eines Angriffe auf biefer Stelle ohne geborige Borbereitungen überzeugt, nicht fowohl ber Starte bes Feinbes, als vielmehr ber Beschaffenheit bes Terrains wegen, bas bier nur burch bichte Balber und fchroffe Schluchten hindurch schmale Zugange gegen ein auf bas Bortheilhaftefte gelegenes, verschangtes Lager gemabrte, und weber Aufftellung

ber Artillerie, noch Aufmarich ber Truppen in ber Rabe bes Beinbes geftattete. Rur bon ber Gubfeite, auf ber Strafe von Burgas ber, war bie feindliche Stellung mit einiger Ausficht auf Erfolg anzufaffen. Der ruffifche Angriff führte bann auf bie einzige Rudzugelinie ber Turten, man mußte baber auf einen verzweifelten Wiberftand berfelben rechnen. ju überwinden und um fich auf folde Weife aus feiner eigenen Sauptrichtung rechts berauszuwinden, burfte man fic nicht aufe Ungewiffe einlaffen. Gin gurudgeschlagener Angriff fonnte, wenn ber Wegner feinen Bortheil verfolgte, bas Schicfal ber Urmee compromittiren. Das gange Bewicht biefer Brunte fcilberte ber Bring in einem zweiten Bericht an ben Raifer. Seine Abficht foll gewesen fein, junachft nur bas, gegen 2000 Schritt westlich von ber feinblichen Linie gelegene malbfreie Plateau (vergl. ben Plan von Barna) zu nehmen, auf welchem bie Türken an einer Reboute arbeiteten. aus follte eine zweite genauere Recognoscirung ausgeführt und bie Urt zur Borbereitung bes Angriffe-Terrains zu Bulfe genommen werben. Denn ber bichte Balb geftattete bie Aufftellung ber Artillerie entweber nur in einer Entfernung, welche ihr Feuer unwirffam gemacht batte, ober, wenn man ben Begner, nach welchem man ichog, feben wollte, in folder Rabe, baß fie burch bie feindlichen Musfalle und Schuten gefährbet gemesen mare. Gin gemeinsamer und gleichzeitiger Angriff burch bie Infanterie bes Bringen und bes General Biftrom follte erft erfolgen, wenn bas Befdugfeuer auf bie bichten feindlichen Maffen geborig gewirft batte, alfo mabricheinlich erft einen Tag fpater, und es ift febr wohl möglich, bag bie Türken burch bie Befahr ihrer Stellung vermocht worben waren, ihren Rudzug früher angutreten, ale ber ernftliche Angriff erfolgte und ihre lette Berbindung burchidnitten mar.

30. Sept. Sehr früh am Morgen tes 30. traf jeboch ein Abjutant

bes General Diebitsch mit ber Beisung ein, es sei ber ausbrückliche Wille bes Kaisers, daß unverzüglich angegriffen werde. Zugleich sollte bestimmt angegeben werden, wann die Solonnen vor ber seindlichen Stellung ankommen würden. Der Prinz ertheilte num die Versicherung, daß dies um 2 Uhr Nachmittags stattsinden solle. Gleich darauf traf General Suchosanet ein und berichtete, daß alle nachgesuchte Verstärfung abgeschlagen sei. Der Prinz konnte num nun noch gehorchen und mit aller Energie ein Unternehmen durchführen, welches gegen seine Ueberzeugung stritt. Mündlich ließ er durch den Abjutanten noch bestellen: "Die Gnade Gottes und der Nuth der Truppen ließen zwar hoffen, was man bei genauer Kenntinis der Umstände an Ort und Stelle nicht versprechen könne, doch erwarteten Alle, Seine Majestät würden in keinem Falle an ihrem Gehorsam und Eiser zweiseln."

Um Morgen bes 30. September brach ber Bring in 2 Colonnen auf. Der größte Theil ber Cavallerie (10 Escabrons) maridirte von Miffiplar, 10 Bat. 4 Gec. und bie Urtillerie bingegen unter Beneral Suchofanet von Saffanlar ab. Beibe Colonnen vereinigten fich jeboch icon um 2 Uhr, auf bem flachen Sattel, auf welchem bie Turfen (feit bem 28. auf ben mabrideinlichen Angriffspunkt aufmertfam gemacht) bie Berichangung N vorgeschoben hatten. Die Generale Simansty und Delingshaufen nahmen mit ber Avantgarbe, 2 Bataillons bes Regimente Ufraine, biefe von türfifder Infanterie befette Berichangung, welche noch unvollenbet und von bem Blateau aus bominirt war, ohne erheblichen Berluft. Die Reiterei, mehr nach rechts bin vereinigt, eilte ju berfelben Beit berbei und maridirte auf ber einzigen fleinen Flade, welche bie Begend barbietet, hinter ber Infanterie auf. b. b. 3n biefer gebrängten Stellung nun wurde bas Corps alsbalb von allen Seiten angegriffen. Die turfifden Schwarme, worunter auch regulaire Infanterie, bielten fich im Balbe verbedt und feuerten

bon ibrer gefiderten Lage aus in bie ruffifden Daffen binein. Um fich Luft zu verschaffen, marf ber Bring einige Bataillone rechts in ben Balb. Das eine vom Regiment Onjepr berichwand balb aus bem Befichtsfreis, aber ein anhaltenbes, fich immer weiter entfernendes Feuer ließ ben Rudjug bes Feinbes auf biefer Seite vermutben. Das Ufraineiche Regiment marf born bei ber Schange alle gegen baffelbe gerichteten Angriffe gurud, allein gur Linten batte ein ftarfer Schwarm turtifden Fugvolte eine tiefe Thalfdlucht (tt) befett, in welche man, um fie ju vertreiben, erft batte binabfteigen muffen. beschräufte fich baber barauf, weiter rudwarts einige Beschüte (a) gegen fie aufzufahren, welche fie in Baum hielten. iden ber Schange N und bem turfischen Lager war bichter, bober Balt, melder erft unmittelbar bor letterm fich lichtete. Sobald man von bem Rante bes Thale, an welchem bie eroberte Schange lag, berabftieg, verlor man alle Umficht unb an eine Aufstellung ber Artillerie mar bort nicht zu benten. Es murben baber 10 12pfunber zu beiben Seiten von N aufgefahren, mehr geftattete ber Raum nicht zu placiren. Rugelu erreichten bei ber Entfernung von 1500 Schritt zwar bas feindliche Lager, fowie bie türkischen in ber ruffischen Aufstellung nieberfielen, aber bie Birfung tounte von beiben Seiten nur febr gering fein. Der Reft ber ruffifden Beidute vermochte mahrent bee gaugen Gefechte nirgenbe eine Birffamfeit ju finden und murbe unter Bebedung gurudgelaffen. Auch die Cavallerie founte nur in gang fleinen Abtheilungen mirfen.

Um wo möglich ein besseres Emplacement für die Artillerie aufzusinden, befahl der Prinz, welcher bei dem vorhergehenden hitzigen Gesecht durch einen Streifschuß am Arm verwundet worden war, dem General Durnowo, sich mit den beiden Bataillons Asof nach einer Stelle zu begeben, welche von dem Plateau aus als eine Erhabenheit des Terrains sich barstellte. Es war bies aber in ber That nur eine Gruppe höherer Bäume gewesen, und General Durnowo, ber im Walbe bald wieder den Feind, nicht aber die gesuchte Anhöhe fand, der den erhaltenen Besehlen zuwider unaushaltsam immer weiter ein, die türkischen Schützen rasch vor sich hertreibend. Dies Vordringen war aber um so gesährlicher, als er noch immer die seinblichen Schwärme in t im Nücken hatte, gegen welche ein Bataisson des 20sten Jäger-Regiments abgeschickt wurde.

Um diese Zeit überbrachte ber Flügel-Abjutant Kuscheso ein mit Bleistift geschriebenes Billet des Kaisers, in welchem dieser zum fräftigen Angriff ermunternd, die thätigste Mitwirkung durch den General Bistrom verhieß. Den Truppen machte man bekannt, Seine Majestät habe eine tapsere Schaar zu einer Heldenthat bestimmt, was mit ungetheiltem Enthusiasmus aufgenommen wurde. Alles verlangte vorwärts und man wartete nur noch auf eine Meldung vom General Durnowo, dessen Bewegung im Walde verborgen geblieben war, um mit der Artisserie so weit wie thunsich vor, mit der Infanterie aber an den Feind heran zu gehen. Denn wie missisch auch dies Unternehmen war, so durste man jetzt um so weniger zandern, als man den General Wistrom bereits engagirt glaubte, und natürlich die Begeisterung der Truppen nicht erst erkalten lassen wollte.

Plötlich erblicke man am Rante bes Walbes bicht vor bem feinblichen Hauptlager eine feurige Linie von Infanterie-Schüffen. Einzelne Türken flohen in ber Richtung auf die Berschanzungen, und unordentliche Haufen von ruffischen Soldaten stürzten ihnen nach. — Es war das Regiment Afos, welches vereinzelt und tollfühn das türfische Lager angriff.

Das Regiment hatte in bem Gefecht bei Kjötesch einige Unentschlossenheit gezeigt. Ein Solbat, ben man gefragt, ob er vom Regiment Afof sei, hatte geantwortet: "Gott bewahre." Das Regiment braunte baber bor Ungebulb, bie Scharte auszuweten, und General Durnomo batte es, in ber Nabe bes Feindes angefommen, nicht gurudzuhalten vermocht. Er batte fich in bem bichten Balb ploglich ber feinblichen Stellung gegenüber gefunden und gerieth fogleich in ein febr beftiges Feuer. Gin Stillfteben in biefem Feuer murbe ohne Rugen viel Menfchen gefoftet haben, bas Burudfehren aber ift ben Türken gegenüber immer bie allergefährlichfte Maagregel; General Durnowo ging alfo barauf, allein bie Entfernung aller Soutiens raubte biefem Unternehmen jebe Doglichfeit bes Belingens. Zwei an ben Beneral Durnowo abgefchicte Abjutanten, welche ben Befehl brachten, von bem partiellen Befecht abzustehen, fanden ihn nicht mehr. Bon einer Flintenfugel getroffen, fiel biefer Offigier, bas Bilb eines Belben, in ber vorberften Reihe feiner allzu verwegenen Solbaten. 3mar hatte ber Pring fofort ein Bataillon bes Regiments Ufraine und eins vom Regiment Onjepr entfenbet, allein fie fonnten nur ben Rudzug bes Regimente Afof beden, welches von einem Schwarm von Feinden verfolgt, aus ben Berfchanjungen jurudtam.

Die Hoffnung, geeignete Geschütz-Aufstellungen zu finden, war verschwunden, die Cavallerie hatte keine Wirksamkeit und es blieb also jetzt nur übrig, mit der Infanterie in Masse vorzugehen; dies geschah.

General Simansth hatte bas zersprengte Regiment Assprieder gesammelt und es ben ersten Bataillonen von Onjepr und Ukraine angeschlossen. Zu diesen stieß jest auch das bisher vergeblich gesuchte 2te Bataillon Onjepr, welches, wie erwähnt, zu Ansang des Gesechts die Türken im Balde versolgt hatte. Das 2te Bataillon Ukraine solgte rückwärts als Soutien. Zur Linken ging General Nostiz mit dem 20sten Jäger-Regiment und einigen Escadrons Garde-Ulanen vor, um die türksschlich Schwärme in t, welche durch bedeutende

Maffen aus ben Berichanzungen verftartt worden waren, in Chad ju balten, fo bag jest nur 2 Bataillone Obeffa gur Dedung ber 36 Beidute auf bem Blateau gurudblieben.

Bett gingen bie 5 Batgillone bes rechten Glügels abermale jum Angriff bor, und es entbrannte ein fürchterlicher Rampf. Die Berichanzungen boten an fich fein erhebliches Sinderniß bar, und ein Bataillon Ufraine brang wirklich in biefelben ein, tonnte fich aber ben vereinigten Rraften eines im Sandgemenge nicht zu verachtenben Feinbes gegenüber nicht behaupten. Ein mächtiger Ausfall padte bie ichwache ruffifche Abtheilung im Ruden und nöthigte fie, fich an die übrigen Bataillone anzuschließen, welche ihrerfeits von ber turfischen Reiterei angegriffen wurden, selbige jedoch in die Rlucht idlugen. General Major Braf Roftig babnte fich mit ben Barte-Manen einen Weg burch bie Bufde und hielt im Berein mit bem 20ften Jager-Regiment einen feinblichen Ausfall gur Linten auf. Rechte brachen bie Barbe-Dragoner und Rofafen ebenfalls burch bie Bifche vor.

Mit bem Borbringen in ber türkischen Berichangung wollte es jeboch nicht geben, und ber Schweif ber Colonne ftant mobl eine Stunde lang in bem fürchterlichften Rartatidenfeuer. Und General Simanefp ftarb ben Belbentob.

Wenige Referven und ein fraftiger Angriff von Galata ber batten bier vielleicht bas Bagftud jum Bortheil entichieben. Der Beneral Biftrom ftant in einer gwar berichangten, aber 4000 Schritt langen Aufstellung ohne Ruding mit nur 9 Bataillone und 6 Escabrone. Bon biefen befanden fich in ben Schangen an ter Devna-Rieberung 2 Bataillens, fo bag bem General nur etwa 4000 Mann übrig blieben, mit melden er feine ausgebehnte Linie behaupten und ben Angriff bes Pringen unterftugen follte. Beibe Zwede mit fo geringen Mitteln zu verbinden, war offenbar unmöglich. Schon früher, bevor ber gewaltige Rampf ber Regimenter Afof und Ufraine 13

v. Doltte, ruff. turt. Felbjug. 2, Muft.

an bem füblichen\*) Theil ber turfifden Berichangung ftattfant, waren 2 Bataillone Leibgrenabiere auf bas nörbliche Lager vorgegangen; fie wurden aber nach fruchtlofen Berfuchen und mit einem Berluft von 500 Mann gurudgefchlagen. also auch hier nicht an Energie ber Truppen. Später erblickte man bas Betummel im feinblichen Lager, welches bie Rubnbeit bes Regiments Afof bervorrief. Unter biefen Umftanben fcheint es allerbings, bag man bie Defenfive gang batte verlaffen und zu einem Angriff mit allen Truppen auch von biefer Seite hatte vorgeben muffen. Die ruffifden Schangen lagen nur etwa 1500 Schritt von bem nörblichen Lager ber Turfen entfernt und bie Begend gwischen inne mar frei und eben, fo baß bas Terrain feine Schwierigfeiten entgegenftellte. Die Dedung Barnas murbe, wie icon gejagt, burch bie Aufftellung bei Balata nur febr mangelhaft erreicht; fie tonnte aber nicht vollständiger erzielt werben, als wenn man Omer Brione folug. Die Wegenwart bes Chefs bes Beneralftabes bes Raifers fonnte zu einer folden Unternehmung ermächtigen, und im ungludlichften Fall blieb ber Rudzug bes Beneral Biftrom über Gebebiche und feine Bereinigung mit bem Bringen von Burtemberg möglich. Da aber von ber Seite von Galata-Burnu ber fein übereinftimmenber allgemeiner Ingriff gegen bas turfifde Sauptlager mehr ftattfant, und ber Bring über feine Referven bispouirte, fo mußte burch Abbreden bes Befechts bem gangliden Untergang ber Truppen vorgebeugt werben. Dies war eine fcwierige Maagregel, ba man fich, fo zu fagen, mit bem Feinde gang verbiffen batte; boch erfolgte ber Abmarich fo geschloffen, ale es nur bas Terrain gestatten founte, und die gange Abtheilung concen-

<sup>&#</sup>x27;) Bei ber Lage, in welcher Omer Brione fich befand, ift es ichmer ju fagen, welches fein rechter und welches fein linter Flügel war, ba er nach brei Seiten, gegen Barna, gegen Galata und haffanlar Front zu machen batte.

trirte sich wieber auf ber früher erwähnten kleinen Sbene (e) bei ber eroberten Reboute. Die Türken, die selbst in großer Besorgniß schwebten und bebeutenden Berluft erlitten hatten, wagten sich nicht aus ihren Schanzen heraus, bis sie sich von bem Einhalten bes russischen Angriffs ganz versichert hatten, dann folgten einzelne Reiter, die sich jedoch balb abweisen ließen.

Der Berlust ber russischen Truppen belief sich hier auf ohngefähr 1400 Mann. Der Commandirende war verwundet, zwei Generale getöbtet. Der Brigadechef, der Regimentschef, 2 Bataillons-Commandeurs und 2 Compagnieführer des Regiments Asof wurden in dasselbe Grab gelegt. Ueberhaupt hatte sich der russische Solvat bei dieser Gelegenheit mit Ruhm bedeckt.

Brinz Eugen marschirte mit seinem Detachement in ber Nacht wieber nach hassanlar, weil sich ber Posten im Angesicht bes Feinbes mitten im Walbe, vorzüglich wegen gänzlichen Wassermangels, nicht zu einer zu behauptenden Auftellung eignete. Bon hassanlar aus wurden 6 Bataillons und 4 Escadrons an General Vistrom abgeschicht, welche sich ohne Zweisel längs des Devnasees und der Niederung hin mit demselben vereinten. Diesem General, dessen Stellung allerdings zu großer Besorgniß Beranlassung gab, schickte man nun von Barna aus neue Berstärfung, so wie von Schumsa die 3te Brigade der 19ten Division, um welche Brinz Eugen vergeblich gebeten hatte.

Der Prinz felbst nahm mit 4 schwachen Bataillons und einigen Escabrons ben Posten von Osmanbschi zwischen Sassanlar und Gebebsche ein, um von hier aus im Nothfall General Bistrom noch ferner unterstützen zu können. Auch nach bem Gesecht bat er nur um Berstärfung, um ben Angriff zu erneuern, worauf man jest jedoch aus guten Gründen nicht mehr eingehen konnte, ba alle bisponibeln Mittel bem Ge-

neral Biftrom zugeschicht waren. Die Garbe-Rosalen unter General Befreimow bei Saffanlar zurudbleibend, bemonstrirten bagegen täglich in bes Feinbes Ruden.

Der Angriff auf Kurtepe erscheint als eine ber glänzenbsten Wassenhandlungen bieser Campague, und obwohl terzielbe scheiterte, trug er burch ben moralischen Eindruck, welchen die Braveur ber russischen Truppen auf ihren Gegner machte, in seinen Folgen dech weseutlich zum Gelingen bes Feldzugs bei, so einen neuen Beweis liesernd, daß strenzer Gehorsam selbst in den mislichsten Lagen eine ber ersten militairischen Tugenden bildet. Wider seinen Willen zu einer Unternehmung gezwungen, deren Ersolg er bezweiseln mußte, sührte ber Prinz, als ihm nur bas blinde Gehorchen übrig blieb, die gegebenen Besehle mit allem Nachbruck aus. Nur 2 Bataillone blieben in Reserve, alle übrigen bestanden ein blutiges Gesecht, wobei die Infanterie der Unterstützung der Cavallerie und Artillerie sast gänzlich entbehrend und gleichsam im Blinden tappend, mit wahrem Löwenmuthe secht.

Höhern Orts scheint man allerdings ben Zwed ohne bie Mittel gewollt zu haben. — Wenn man erinnert, daß um diese Zeit im Hamptquartier zu Barna mit jedem Tage ber Fall der Festung erwartet wurde, so begreift sich, wie unwillstommen die Annäherung eines türkischen Entsatzerps sein mußte, welche den Erfolg der ganzen mühseligen Belagerung, ja den Ausgang des Feldzugs aufs Neue in Frage stellte. Die Nachrichten von der Schwäcke des Corps, welche General Suchosanet mittheilte, waren daher sehr beruhigend, vielleicht glaubte man sie, weil man sie wünschte, und legte ans dem entgegengesetzen Grunde den Borstellungen des Prinzen von Würtemberg weniger Gewicht dei. Man wußte, daß der Großvezier 12 dis 16,000 Mann zur Verstärfung Omer Brione's bestimmt hatte, während er selbst am Kamtsschilf stehen bleiben wollte. Der kaiserliche Generalstab machte

baber bie bringente Mothwentigfeit geltent, anzugreifen, ebe tiefer neue Bumache von Streitern im feindlichen lager ein= treffe. Der Bring von Burtemberg hingegen behauptete, baß bie Berftarfung bem Omer Brione bereits jugegangen Der Umfang ber türfifden Berfchangungen und ber Bivonacge gwifchen benfelben betrug faft 1/2 Meile, und bie Schwäche bes Beziers zu Derwifch jowann beftätigt bie Inficht, Die ber Pring an Ort und Stelle gefaßt hatte, im Biberfpruch mit ber, welche man an Borb bes "Baris" begte. Gerner verfprach man fich von bem Busammenwirten bes Benerale Biftrom mit bem Bringen ein gunftiges Refultat, und wirklich tounte baburch bie feinbliche Stellung von ben entgegengefetten und eigentlich von allen Seiten angegriffen werben. Bie bei allen getreunten Unternehmungen lag aber auch bier ber Reim bes Diflingens barin, bag bie Muefubrung nicht burch benfelben Billen geleitet wurde. man, wie bie Stellung tes Benerale Biftrom ten Bugang jur Jeftung feinesmegs abfolut frerrte und bag er in berfelben gar feinen Rudzug batte, fo brangt fich bie Frage auf, ob es nicht beffer gewesen mare, Die gange Abtheilung biefes Benerals von Balata fortzuziehen und felbige vor bem Ingriff auf bas turfifche Lager ju Rurtepe mit bem Bringen Eugen zu vereinen. Es fonnte bies auf eben bem Bege gefcheben, auf welchem nach bem Befecht bie Berftarfungen vom Pringen nach Galata gelangten. Erwägt man endlich, baß ber Angriff auf Omer Brione aller Bahricheinlichfeit nach ben Musgang bes Felbjugs entscheiben mußte, fo icheint es, bag man für einen jo großen 3wed auch wohl felbit Bravaby von einem Theil feiner Befatung entblogen, ober biefelbe von Schumla aus, foweit burchaus erforberlich, erfeten mußte. Bereint mit ber Brigate Mabatof, bem Corps bes Benerale Biftrom, ber 3ten Brigate ber 19 ten Divifion und ben übrigen Berftartungen, welche man letterm nach bem Gefecht von Kurtepe boch von Barna aus gewähren mußte, hätte Prinz Eugen über 15,000 Mann verfügt, welche unter bem Beschl eines einzigen Führers ber schwierigen Aufgabe vielleicht gewachsen waren. Daß, im Fall eines gelungenen Angriffs von Besten und Süben her, ein großer Theil ber versprengten Türken sich nach Barna hineingeworsen haben würbe, halten wir für keinen Nachtheil. Es konnte bies auch burch die Stellung in Galata nicht verhindert werden. Die Anwesenheit einer geschlagenen und badurch zuchtlosen Menge in dem hartbedrängten Platz würde nur den schnelstern Sturz besselben herbeigeführt haben.

Was nun die türkischen Strategen und ihre Operationen betrifft, so scheint der Großvezier in dem ganzen friegerischen Drama eine Nebenperson gewesen zu sein; er würde
sonst in einer so wichtigen Angelegenheit, wie der Entsat
von Barna, nicht den Omer geschielt haben, sondern selbst
gegangen sein. Jett war es nicht mehr Zeit, die Streitträfte der Pforte in Reserve zu halten, die Jahreszeit der
Operationen nahte ihrem Ende, eine Entscheinung des Feldzuges mußte in fürzester Zeit ersolgen, und der Augenblick
war gekommen, wo der letzte Soldat, über den der Großherr noch in Rumelien versügte, dazu hätte verwendet werben sollen, daß diese Entscheidung günstig ausfalse.

Unstreitig hatte ber Bezier bas Meiste und bas Beste seines heeres bem Unterselbherrn überlassen, und war selbst nur mit einem nominellen heere noch an ben Kamtschied gerückt, wo er bei Derwisch-jowann eine schliechte Berschanzung anlegen ließ\*). Aber an einem Tage, wie ber 30. September, hätte bas bloße Erscheinen, selbst nur von ein paar Tausenbergbais im Rücken bes vom Prinzen von Würtemberg beschligten kleinen Corps von Wichtigkeit sein mussen. Omer

<sup>\*)</sup> Siehe den Plan von Dermifch-jowann.

Brione ging gang einfach grabe auf feinen Begenftanb los. Wenn er bei einer rein offensiven Unternehmung in jedem Nachtquartier fich verschanzte, fo lag bas zwar in ber bergebrachten Urt ber Turten und in bem Befühl, baß fie im freien Gelbe ben Ruffen nicht gewachfen fein murben. große Mebracht und ber 3med ihrer Unternehmung batte ben Baida inbeg mobl von biefer Regel entbinden follen. bem gludlichen Rencontre vom 26. und bevor noch ber Bring von Burtemberg fein fleines Corps versammelt batte, rudte ber Bajcha gegen bie Stellung von Galata bor und griff fie an. Es mar bies bie am nachften liegende und fur ein turtijdes Corps wohl auch bie zwedmäßigfte Maagregel. Gelang es, in ber Front ober auf bem rechten Flügel ber Ruffen durchzubringen, jo mar bie Abtheilung bes Generals Biftrom völlig verloren und bie Berbindung mit Barna am vollstänbigften bergeftellt. Be mehr bas aber ber Fall war, um fo ficerer fonnte ber Baica auf ben bartnädigften Biberftanb ber Ruffen rechnen. Für einen folden 3med war burch bas 4ftundige Befecht am 28. nicht genug; fur eine blofe Recognoscirung bingegen gu viel gescheben. Der Berluft Menschen war bedeutend und ber verfehlte Zwed mußte bie Truppen entmuthigen.

Die Stellung von Kurtepe erscheint ben Umständen angemessen und glüdlich gewählt. Bon dort aus war Omer Brione in der Lage, den Angriff auf die Stellung von Gastata zu erneuern, er konnte nach Belieben gegen Gebebsche, Dewno oder Pravadh vorgehen, oder endlich sich die zur Landzunge zwischen dem Devnasee und dem Meere ausbehnen. Alles dies mußte aber schnell geschehen, und so vortheilhaft der Punkt, um die Offensive sertzusetzen, so wenig war er geeignet, mitten im Walde und mit einer durchaus gefährbeten und bereits durchschnittenen Rückzugskinie lange zu verweilen. Die vollständige Berschanzung des Kurtepe war um so mehr

ein strategischer Unsinn, als die von dieser Höhe strahlenförmig anslaufenden Radins für den Fall eines Angriffs ohnehin Flügelanlehnungen nach allen Richtungen gewährten. Indeß geschah für die Türken am 30. das Glücklichste, was ihnen begegnen konnte. Man that ihnen den Gefallen, sie in ihrer starken Verschanzung anzugreisen.

Nachdem an diesem Tage die Arnauten den führen Anlauf der Russen zurückgewiesen, war die Lage Omer Paschas eine glänzende. Es war der entscheidendste Moment des ganzen Feldzuges. Was aber von jetzt an geschah oder vielmehr was nicht geschah, entzieht sich jeder wissenschaftlichen Kritik.

Nach bem Rucing bes Prinzen und auch schon am 27. tonnte Omer Brione imstreitig ohne Weiteres mit bem belagerten Plat in Verbindung treten. Die 3 Redouten, welche General Gollowin auf der Landzunge zwischen dem Debnasee und dem Meere unmittelbar am Fuß der Baldhöhe angelegt hatte, waren gegen einen Angriff von der Festung ganz vortheilhaft, gegen einen Angriff von Süden her hingegen durchaus ungänstig gelegen. Beschäftigte der Pascha den General Bistrom in der Front durch einen Scheinangriff und warf sich mit den Schwärmen seiner leichten Truppen auf die Redouten, wie denn namentlich die am Devnasee ohne jede mögsliche Unterstützung war, so vermochten diese kaum lange zu widerstehen. Zedenfalls konnten sie nicht hindern, daß ein Entsat sich zur Festung durchschug, woden man auch im rufsischen Hauptquartier überzeugt gewesen zu sein scheint.

Eine andere Frage ift, ob für die Erhaltung Barnas mit einem solchen Entsatz etwas ansgerichtet wurde. Dort fehlte es weber an Minnition, an Lebensmitteln, noch an Bertheibigern. Der Muth der Besatzung war nicht gebrochen und der Platz noch keinesweges aufs Neußerste gebracht, Jussuf Pascha hatte, um seine Breschen zu vertheibigen, Streiter

genug, nur nicht fo viele, bag er völlig aus ber Reftung binausgeben und ben Reind auf ber Norbseite berfelben angreifen und pertreiben tonnte. Mit einem ichwachen Entfat mar ibm baber nicht gebient, fonbern Omer Brione mußte fich bann mit feinem gangen Corps nach Barna hineinwerfen, um an ber Norbfeite wieber ju bebouchiren. Das erftere halten wir trot ber Stellung bes Beneral Biftrom nicht fur unmöglich, und bas Lettere wird ale volltommen ausführbar erscheinen, wenn man bebenft, bak bie Turten bamale in Barna feinesmeges auf ihre Mauern beidrantt waren , vielmehr immer noch bie Logemente außerhalb bes Grabens unmittelbar in ber Rlante ber ruffifden Angriffelinie bebaupteten. Das Richtigfte, was Omer Brione thun fonnte, war indeß wohl unftreitig, wenn er bem, burd bie Berlufte im Gefecht und burch Detachirung ber größern Balfte feiner Truppen fo febr gefdmachten Corps bes Brinjen von Burtemberg am 1. Oftober nach Demanbichit folgte. ibn mit zehnfacher Ueberlegenheit erbrückte ober gurudtrieb, bann über Bebebiche bor ober nöthigenfalls um ben fleinen Devnasee herumging, wo er bann am 2. ober 3. Oftober im Ruden bes ruffifden Ginichliegungecorps fteben tonnte. Diefes wird ju jener Zeit nach ben ungeheuren Berluften mabrent ber Belagerung und feit ber Detadirung nach Galata Burnu und über Bebebiche taum noch mehr als 10000 Combattanten gegablt haben. Wir wollen gang ungefagt laffen, ob es bem Bafcha felbst bei einer Ueberlegenheit um bas Dreifache gelungen mare, ben Begner im offenen Felbe ju fchlagen. Bebenfalls mußten aber boch bie Ruffen Front gegen ibn machen, und es barf wohl mit einiger Bewigheit angenommen werben, bag ce ber Befatung unter folden Umftanben bei einem allgemeinen Ausfall gelungen fein murbe, die Angriffelinien und bie Minen gu gerftoren und vielleicht fich ber Beidute in ben Batterien zu bemächtigen, woburd bann bas Ente ber Belagerung gang aufe Unbeftimmte binausgeschoben wurde. Borausgesett muß hierbei freilich werben, bag ber Serastier in Schumsa bie Fühlung an ber Alinge behielt und im
kall bes Abmariches ber Ruffen von bort ibnen nachfolate.

Bon ben 72 Bat. 52 Esc. bes IIIten und VIIten Corps, mit welchen Graf Bittgenftein Schumla bezwingen follte, waren nach und nach entfendet:

| nach   | Varna      | non   | ber   | 7ten    | Div    |        |        | 8  | Bat. |   | Gec. |
|--------|------------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|----|------|---|------|
| **     | **         | н     | n     | 10ten   | **     |        |        | 6  | **   | _ |      |
| **     | *          | **    | "     | 18ten   | **     |        |        | 4  | "    | _ | 10   |
| 11     | "          | *     | н     | reit. 3 | äger   | Div.   |        | _  | n    | 4 | "    |
| *      | *          | **    | ben   | Bugf    | then i | lliane | en .   | _  | **   | 5 | -01  |
| rüdu   | ärts auf   | Eta   | ope 1 | oon be  | n Bu   | g. Ul  | anen   | _  | "    | 5 | **   |
| nach ! | Bravadi    | , unt | er Fi | irft Ma | abato  | v. 10  | O. D.  | 4  | ,,   |   | ,    |
|        | bo.        |       | bo.   |         | Bug    | g. Ul  | anen   | _  | **   | õ | *    |
| nach   | Devno      | unte  | r G   | eneral  | Delin  | 1g8hc  | msen   |    |      |   |      |
| bo     | n ber g    | ten ! | Div.  |         |        |        |        | 2  | "    |   | **   |
| **     | , 19       | ten   | *     |         |        |        |        | 2  | **   |   | *    |
| "      | ben B      | ugsch | en U  | llanen  |        | ٠.     |        | _  | H    | 5 | 99   |
| abmo   | urschirt u | aren  | mi    | t Ger   | ieral  | Die    | bitsch |    |      |   |      |
| bo     | n der 19   | ten : | Div.  |         |        |        |        | 2  | **   |   | **   |
| mit b  | em Gen.    | Sim   | ansf  | nod h   | ber 1  | Oten : | Div.   | 2  | "    |   | ,,   |
| *      | " Prinz    | en E  | ugen  | ,,      | , 1    | 9ten   | n      | 4  | **   |   | n    |
| zum    | General    | Bist  | rom   | н       | , 1    | 9ten   | **     | 4  | n    | _ | **   |
|        |            |       |       | abwe    | end    | überh  | aupt   | 38 | Bat. |   | Gec. |
| 1      |            |       |       |         |        |        |        |    |      |   |      |

mithin befanden sich bor Schumla um biese Zeit nur 34 Bataillons 28 Escabrons, welche burch ben großen Verlust in Gesechten und durch Krantheit kaum mehr als 10,000 Mann gezählt haben können. Hussen Pascha mochte hingegen nach bem Abmarsch Omer Vrione's immer noch boppelt so start sein.

Gelang bas Unternehmen Omer Brione's, so war ber Feldzug entschieben, bie Russen mußten über bie Donau zurück, und bas Resultat nach all ben ungeheuren Opfern war ber Besitz eines einzigen Platzes am linken Stromuser,

Omer Brione that aber von Allem gar nichts. Elf Tage blieb er unthätig in seinen Verschauzungen im Balve, hörte eine Mine nach ber andern vor Barna springen, sah bem Fortschreiten ber Belagerung und bem Sturm ber Russen theilnahmlos zu, und erst als die seinblichen Fahnen auf den Trümmern ber Festung wehten, machte er einen übereitten Rückzug, als ob das Ereigniß, welches er selbst herbeigeführt, ihn aufs Aeußerste überrascht hätte. Das Verhältniß eines Bascha von Albanien zur Ottomanischen Pforte ist freilich nicht das eines europäischen Feldherrn zu seinem Könige und Vaterland, und ganz andere Gründe als strategische mögen das Versahren Omer Vrione's damals bestimmt haben.

In Barna hatte man burch fortwährende Minensprengungen und Abgrabungen eine ganze Front der Festung trot aller Gegenwehr fast vernichtet. Seit 14 Tagen schon stand bas türfische Entjatzorps nur eine Meile von dem Platze entsernt, ohne daß es der bedrängten Garnison zu Hülfe kam. Die Kühnsten unter den Bertheidigern waren in zahlreichen Ausfällen und in der helbenmüthigen Behauptung des Grabens Opfer ihres Muthes geworden, und indem nun auch die letzte Hoffnung auf Hülfe von Außen her schwand, mußte das Beispiel eines hochstehenden Besehlshabers vom entscheidendsten Einfluß sein-

Um Nachmittag bes 10. Oktober kam Jussuf Pascha, 10. Dn. begleitet von einem Theil ber Garnison, in bas russische Lager und ergab sich ber Gnabe bes Kaisers. Welche Unterhandlungen biesem Schritt vorangegangen waren, und welche Mittel angewendet worden, um ihn herbeizusühren, ist nicht bekaunt. Gewiß ist, daß eine absolute Unmöglichkeit, den Plat länger zu halten, nicht vorlag, auch war Isset Mehmet, der Capuban-Pascha, nicht zu bewegen, einer Capitulation beizutreten. Er zog sich in das Castell im Innern der Stadt zurück und brohte sich dort mit einer kleinen Schaar von Getreuen in die Luft

. zu sprengen. Ein hestiges Feuer aus allen Batterien und von ber Flotte, welches bald nach Jussus Antunft und auf seinen Antrieb eröffnet wurde, bestimmte ben Rest ber Besatung und viele Einwohner, mit ihren Familien aus ber 11. Det. Stadt heranszusommen. Endlich am folgenden Tage, und nachbem bem Caputan-Pascha mit 300 Mann freier Abzug bewilligt worden, wurde die Festung den Russen übergeben. Der Plat hatte sich 89 Tage seit ber ersten Ginschließung, 70 Tage seit Beginn der Belagerung und 27 seit Deffinung der ersten sturmrechten Bresche gehalten. Die Bertbeibigung banerte also breimal so lange, als die von Braison.

Die Besatung war mit Einschluß ber nach und nach eingetroffenen Verstärfungen 20,000 Mann, mithin nicht viel stärker, als die von Brailow gewesen. Zu Ende der Belagerung war dieselbe aber auf '/, insammengeschmelzen. 7000 Mann gingen mit Jussuf Pascha in russische Kriegsgefangenschaft über die Donan. Dhne den Verrath Jussufs\*) und die Starrsucht Omer Brione's würde es der tapferen Besatung Barnas wohl trot der Stellung des General Bistrom möglich gewesen sein, sich zu dem Osmanischen Heere auf dem Kurtepe durchzuschlagen und mit demselben vereint den Rückzug über den Kamtschift auszussischen.

Es waren von ben Angreifern mährend ber ganzen Dauer ber Belagerung über 2500 Etr. Pulver verwendet, wovon die ungeheuren Minenladungen einen bedeutenden Theil erfordert hatten. Ohne die etwas spärlich vorhandene Munition der zahlreichen Feld-Artillerie zu rechnen, waren 37,000 Vollfugeln, 2500 Kartätschschiffe und 8600 Hohlfugeln, überhaupt saft 50,000 Schuß gegen die Festung verdraucht, also mehr als

<sup>\*)</sup> Die Beweggrunde fur bas Berfahren Juffufe find in einer Palaft-Intrigue ju suchen. Seine Absesung und die Einziehung feines ausgebehnten Grundbesiges in Rumelien war bereits beschloffen, als er Parna beldenmuthig vertheidigte.

3mal so viel wie gegen Brailow. Auch war in ber Stadt tein Haus unbeschädigt geblieben, und das Biertel der Christen, welches der Augriffsfront zunächst lag, bildete einen Trümmershaufen. Es sanden sich in der Festung nur 162 Geschütze, während Brailow mit 300 armirt gewesen war. Die Russen hatten überhaupt nur 65 Geschütze in Batterie gestellt, darunter 8 Steinmörser, 23 schwere Schiffskanonen und 34 Feldzeschütze. Das eigentliche Belagerungsgeschütz kam erst, als man es nicht mehr gebrauchte. An Arbeitern waren von dem schwachen Belagerungs-Corps im Ganzen 55,000 Mann, täglich alse etwa 700, oder halb so viel wie dei Brailow, gestellt. Der Berlust der Angreisenden ist nicht angegeben, sann aber kaum auf weniger als 5 bis 6000 Mann berechnet werden.

Die Marine-Artillerie hatte in ben Batterien, bie 3te Brigade ber 7ten Division zur Dedung im Felbe und die Matrofen bei ber Ausführung ber Arbeiten die wesentlichsten Dienste geseistet.

Die Turten hatten auch bier bewiesen, bag ihnen bie Renutnig von bem Bange einer regelmäßigen Belagerung Sie verfaumten, ihr Befdut auf ber angegriffenen Front zu verftarten, bevor bie feindlichen Batterien erbaut waren, und gerfplitterten bas Tener berfelben. Gbenfowenig wußten fie von ben Contreminen einen richtigen Gebrauch gu Aber fie zeigten bie unerschütterlichfte Tapferfeit hinter ben ichmachen Berichangungen, welche, ohne Spftem und regellos angelegt, von ihnen bis zum letten Augenblick behauptet murben. 3br Widerstand im Graben ift über alles Lob erhaben, und bas Aushalten ber Garnifon noch brei Bochen, nachbem zwei gangbare Sturmluden in ben Sauptwall gelegt, gewiß ein felten eintretender Rall. Die Bertbeis bigung von Barna verbient wohl unter ben ruhmwürdigften genannt zu merben, melde bie Rriegsgeschichte fennt, und gewinnt einen gang eigenthumlichen Charafter burch bie Art, wie

bie Belagerten bem Gegner bas Angriffsterrain von außen her streitig machten. Aber nicht weniger rühmlich erscheint die Ausbauer und Geschicklichkeit, welche mit so ganz unzulängslichen Mitteln alle entgegenstehende Schwierigkeit zu besiegen wußte. Die höchste Anerkennung gebührt deshalb den Generalen Menschisof und Boronzow, den Ingenieur-Generalen Trousson und Schilder, den tapfern Soldaten der Marine und bes Landheeres. Die persönliche Anwesenheit des Kaisers, der früher lange selbst dem Geniewesen vorgestanden hatte, war hier unstreitig von großem und heilsamem Einfluß.

Omer Brione hatte von Kurtepe aus Alles, was in Barna vorging, vollständig übersehen können. Nachdem der Platz übergeben, und gleichsam als ob damit seine Ausgabe gelöst gewesen wäre, zog er sich eiligst hinter den Kamtschif zurück. Prinz Eugen hatte mit nur 4 Bataillons und 10 Escadrens natürsich der Berbindungslinie des Feindes nicht ganz nahe treten können und war noch viel weniger in der Berfassung, ihm den Rückzug völlig abzuschneiden. Dagegen setzte er mit der Cavallerie sogleich dem abziehenden Paschanach und die Generale Jefreimow und Nostitz ereilten ihn mit den Garde-Kosaken und 2 Escadrons Garde-Dragonern unweit des Uebergangs über den Kamtschif. Es kam zu einem Cavallerie-Gesecht mitten im Balde, bei welchem beide Generale verwundet und 40 Russen getöbtet wurden.

Auch der Vortrab des General Bistrom erreichte unter General Poleschlo noch einen Theil des Feindes und nahm ihm eine Fahne ab. So vereinte der Prinz am Abend des 11. On. 11. Oftober zu Petrifjoi 14 Batailsons und 16 Escadrons.

Da Omer bersuchte, sich auf bem linken Ufer bes Kamtidik 15. Den zu behaupten, so griff ber Prinz ihn am 15. Oktober mit ben Brigaben Delingshausen und Sumaratoff und einem Theil ber Garbe-Cavallerie unter General Tschitscherin an. Das 37 fte und 38 ste Jäger-Regiment hatten ein hitiges Ge-

fect, die Türken wurden aber mit erheblichem Berluft über ben Kamtschift in die Berschanzungen von Derwisch-jowann zurückgeworfen. Diese räumte der Pascha freiwillig am folgenden Tage und zog sich, in den bortigen Blockhäusern nur eine schwache Besatung zurücklassen, nach Aidos zurück.

## Behnter Abschnitt.

Ginichliegung von Giliftria.

Die strategische Lage von Silistria ist eben so wichtig, als die Dertlickeit sortisicatorisch ungünstig. Diese Festung, welche nach der Eroberung von 1810 geschleist wurde, war bald aus ihren Trümmern wieder erstanden, und zählte bei der Belagerung durch die Russen im Jahre 1828 gegen 24,000 Einwohner\*). Silistria \*\* (Plan Rr. 5) bildet ziemlich genau die Hälfte eines Kreises, bessen Durchmesser

<sup>\*)</sup> Gegenwärtig liegen 3/4 bes von den Ballen umschlossenen Raumes wüst. Es bildet sich zwar eine neue Stadt, sie zählt aber bis jest kaum 4000 Kinnvohner. Diese baben sich größtentbeils in der von den Aussen östlich der Festung am Flusse angelegten Borsadt Bolna angesiedelt. Im Innern des Plates find außer zerstreut liegenden kleinen häusern und den von den Aussen wieder erflanden Uebrigens sind die Festungswerke noch beute ganz so geblieben, wie sie gewesen, — die Russen hätten auch Unrecht gehabt, etwas daran zu andern. Bei der Anwesenheit Sultan Mahmuds in Jahre 1836 waren die 4 Breschen in den Bastionen Ordund Wüsseressellt, sondern nur mit Flechtwerk ausgesetzt, selbst die Spuren des Angriffs von 1810 waren noch vollsommen sichtbat.

<sup>&</sup>quot;) Wenn in tuffifchen Berichten die Tracen und Profil des Plages anders und z. B. die Tiefen ber Graben zu mehr ale 24' angegeben werden, fo tonnen wir nur auf unfere Aufnahme verweisen

von 2000 Schritt nach ber Donau zugekehrt ift. Der Blat wird von 10 Fortificationefronten, jebe 550 Schritt lang, umichloffen, hatte außer ben beiben engen Schangen Limanund Tichengell-Tabiaffi, welche ten Anfchluß an bie Donau bilben und hauptfachlich jur Beftreichung bes Fluffes beftimmt find, weber permanente Augenwerte, nech gebedten Weg, fonbern nur einige leicht aufgeworfene Logemente vor ben Thoren ber Feftung, welche fonft vom Felbe aus bireft gefeben und eingeschoffen werben founten. Das Glacis mar 2 bis 4 Jug boch, ber Graben, wie bas beigefügte Profil zeigt, nur 8 bis bochftens 10 Guß tief eingeschnitten. carpe und Contrescarpe maren in biefer Sobe mit Ralfftei-Auf ber erften erhob fich bie 8' bobe, 20' nen revetirt. ftarte Bruftwehr, welche an ber inneren Bojdung mit einer Paliffabenreihe befett war. Die fehr fteile außere Bofdung ber Bruftwehr ber Baftione war mit Flechtwert aufgefest, bie ber Courtine mit Rafen befleibet. Die Baftione faßten 10 Befdute, welche burd Scharten ichoffen, bon benen auf jeber Face 4, in ber Flante aber nur 1 ftanben. Die Beftreidung ber ohnehin fo furgen Grabenlinien mar baber febr fdmad. Rach ber Bafferfeite führten 2, nach ber landfeite ebenfoviel Thore \*). Der Graben mar auf feine Beife unter Baffer zu feten, ba bie Goble beffelben über bem Donaufpiegel liegt und nirgende ein Bach in benfelben ein-Mus Beforgniß vor ben ruffifden Minen war ringe um bie Landfront auf ber Grabenfohle eine bis 9' tiefe, bennoch aber trodene Cunette ausgehoben.

Bei bem geringen Commandement von nur 8 bis 9 Juf werben die nahe gelegenen bedeutenden Höhen um so nachtheiliger. Das bulgarische Plateau tritt 200 Juf hoch und vollkommen eben bis nahe an die Donau heran und senkt

<sup>\*) 3</sup>m gegenwartigen Buftande nur eines, bas "Stambull-Rapu".

fich, in ber Entfernung von burchschnittlich 1500 Schritt vom Sauptwall ber Festung, nicht schroffer zu berfelben berab, als baß man überall auf ber Bojdung fich noch mit Artillerie etabliren fann. Selbst bann noch, wenn man bis auf 800 Schritt nach bem füblichften Baftion (Muftiereh) herabsteigt, überfieht man volltommen bas gange Innere biefer Feftung bis jum fuß ber gegenüberliegenben, nach ber Donau jugemenbeten Reblfeite. Gine Batterie an Diefem Bunft befdieft bie brei öftlichen Fronten im Ruden, und ebenso werben bie beiben fürweftlichen Fronten von D aus gesehen und enfilirt. Auf jenen Abbangen, beren fuß nur 600 Schritt vom Sauptwall entfernt ift. konnte ber Angreifenbe feine Batterien fo boch und so nabe etabliren, wie es ihm gerade convenirte. um fie bis gu Enbe ber Belagerung wirfen gu laffen. ber Breite ber Donau von noch nicht gang 1000 Schritten muß natürlich auch bas Feuer vom jenfeitigen Ufer bem Blat febr läftig werben.

Siliftria tann nur bann zu einer guten Festung umgesschaffen werben, wenn in A, B, C und D vier starte, selbstständige Werte erbaut und ein Brüdentopf auf dem linken Donanuser ber Stadt gegenüber angelegt würde\*).

Wir haben schon erwähnt, daß von dem Corps des Generals Roth, welches seit Ansang Mai unthätig in der Ballachei gestanden, auf dem Umweg über Hissowa die 4te Ulanen- und die 16te Infanterie-Division (16 Escadrons 12 Bataillons mit etwa 36 Felogeschützen) überhaupt 10,000 Mann gegen Silistria herangezogen wurden. Bor diesem Platz erschien General Roth am 21. Juli, um eben 21. Juli die Zeit, wo die Hauptarmee vor Schumsa und das Corps

14

v. Deltte, ruff. turt. Belbjug. 2. Huff.

<sup>\*)</sup> Letterem Unternehmen widerstreiten jest die bestehenden Tractate; es tonnte nur im Fall eines Rrieges durch provisorische Werke erreicht werden. Die Erbauung der Forts dagegen lag wirklich in der Absicht des verstorbenen Großherrn, die Sache scheiterte aber am Rostenpunkt.

bes Generals Uschafof ver Barna eintrasen, jedoch ebenso wie biese mit unzulänglichen Kräften und namentlich ohne Belagerungsgeschütz, weil in einem Feldzug, welcher überhaupt nur aus 4 voranssichtlichen Belagerungen bestand, nur ein einziger Belagerungstrain bisponibel war.

Die Befatung von Silistria war zahlreich; sie bestand wesentlich aus ben bewassneten Einwohnern ver Stadt und der Umgegend, und diese mochten wohl 6 bis 7000 Gewehre gezählt haben. Außerdem hatte sich aber der größte Theil der Besatungen von Brailow, Tuldscha, Matschin und hiesewa nach Silistria begeben, und so dürsten die Belagerten bort Ausgangs wahrscheinlich zahlreicher als die Belagerer gewesen sein \*). Auch tam es gleich bei der Annäherung der Russen zu histigen Gesechen, in denen jedoch die Türken den Kürzeren zogen.

Der General Roth glaubte sich vorerst auf eine rein befensive Stellung außerhalb bes Geschützbereiches bes Plates beschränken zu muffen, welche er auf ben vorerwähnten höhen wählte. Die Türken versuchten sich biesem Beginnen am 23., 25. 3uit. 24. und 25. burch tägliche Ausfälle zu widersetzen, was ihnen bei ber Ungunst bes Terrains natürlich nicht gelingen konnte.

Die Verschanzung bes Generals Roth bestand aus einer Kette von theils geschlossenen, theils in der Kehle offenen Werken (Rr. I bis XIII), deren Entsernung von der Festung durchschnittlich 2000 Schritt betrug. Mit der äußersten Redoute rechts lehnte die Linie an die untere Donau an. Weiter links hingegen war die Höhe noch in der Gewalt der Türken.

So standen beide Partheien sich über 4 Wochen einander gegenüber, ohne daß etwas Anderes als kleine Plankeleien vorsielen, welche freilich die Russen nicht zu dem ihnen vor-

<sup>\*)</sup> Der ruffifde Bericht giebt fie auf 22,000 Mann an, was offenbar übertrieben ift.

geftedten Biele führen fonnten. Die Türfen behaupteten mabrent beffen bie Soben A und B, welche bie Belagerer am 28. August 28. Mug. endlich angriffen. Das Gefecht fing um Mitternacht an und bauerte bis Nachmittags. Die Türfen nahmen bie Sobe A breimal wieber ein, mußten fie jeboch endlich bem Begner 3br letter Angriff geicab burd eine Celonne überlaffen. von 3000 Mann, welche burd 5 Relbgeschütze unterftutt murben. Da bas Feuer ber Festung auf bas Plateau B burchans nicht wirfen tann, fo geriethen bie Turten bort jebesmal in ben Bereich ber gablreichen ruffifden Artillerie. Auf ihrem Rückung zur Festung wurden sie von ben Ulanen-Regimentern St. Betersburg und Chartow lebhaft attafirt und follen überbaupt 600 Mann eingebüßt haben. Der Verluft ber Ruffen wird von ihnen felbst auf 72 Tobte und 312 Bermunbete angegeben, werunter fich bie Commanbeurs beiber Cavallerie-Regimenter befanten.

Die russische Stellung wurde hierauf burch die Werke bis Nr. XVIII vervollständigt. Der linke Flügel blieb aber gegen 4000 Schritt von der Festung und über 1/4 Meile von der Donan ab. Dort wurde das verliegende ebene Terrain durch die Festung und das Werk Liman-Tadiassis gut beherrscht, und daß die Einschließung des Plates in der wichtigsten Richtung, auf Russischun und Schumsa zu, eine unvollständige geblieben war, zeigen die Vorgänge am 11. September. An diesem 11. Sept. Tage hatte sich ein Gorps von 5000 Türken von Russischus her genähert und trot der russischen Stellung sich mit den aus Sillstria herausgesendeten Truppen vereinigt. Ein Angriff auf die Redouten und auf die Cavallerie des Generals Kreut blieb ohne Ersolg, indeß büsten die Russisch an diesem Tage

Auf ber Sohe B wurden bie ber Festung am nächsten liegenden Berke, aber immer noch 1500 Schritt von berselben entfernt, erbaut, und von ber Redoute bes rechten Flügels

aus vorwärts ber übrigen Berschauzungen auf ber halben Sobe bes Thalabhangs, mit Benutzung vorhandener Gartenheden, ein Trancheegraben an leicht aufgeworfen, welcher ben Tirailleurs Deckung gewährte.

Die russische Linie war durch die bedeutenden höhen gegen Anfälle von der Seite der Festung her sehr gesichert. Dagegen konnte sie bei einer Anddehnung von 3/4 Meilen nurschwach besetzt werden, wurde durch zwei tiese Thäler in sich unterbrochen, und würde bei einem erustlichen Angriff von angerhalb ber nicht leicht haben widersteben können.

Schon am 10. August mar bie 2te und 3te Escabre ber ruffifden Donauflottille, 36 Fabrzeuge ftart, bei Giliftria angefommen. Es mare von ber bodften Bichtigfeit gewefen, burd eine Schiff- ober Rlogbrude bie Berbindung mit bem wallachischen Ufer berguftellen. Dort befant fich ein lleberfluß an Strauchwerf ju ben Belagerungsarbeiten, welches auf bem rechten Ufer meilenweit berbeigeholt werben mußte. Gin permanenter Uebergang batte bie Berpflegung ungemein erleichtert und für ben Fall eines Unglude ben Rudung gefichert, ber ohne benfelben 15 Dleilen weit bis Birfoma burch ein feinbliches Land ging, welches bei bem zweifelhaften Stande ber Dinge bor Barna und Schumla feinesmege ale unterworfen betrachtet werben burfte. Man muß glauben, bağ bas Material zu einer Brude auf ber Arbicbifch und bem Bortefa-Arm ber Donan wohl berbeigubringen gemefen mare - alle Rrafte icheinen aber gegen Ente bes Feldzugs eridlafft. Bor allen Dingen ware nothig gewesen, Die uur 12 Fahrzeuge ftarte türlische Flottille zu vertreiben, mas, ba man bas nur 1000 Schritt entfernte finte Donaunfer inne batte, mit Leichtigfeit batte gescheben muffen. Wir erfahren jeboch nicht, bag etwas bem Mehnliches unternommen worben mare, fonbern nur, bag einige Musfalle ber Barnifon, wie nicht andere gn erwarten, gurudgewiesen wurden.

Am 15. September wurden die zum VIten Corps ge- 15. Sept. hörigen beiden Divisionen nach Schumla beordert und vor Silistria durch das II te Armec-Corps des Generals Ticher-batof abgelöset. Bei dem Abmarsch des Generals Roth fiel Achmet Pascha, der tapfere Vertheldiger des Plates, selbst mit 4000 Mann aus, und das Gesecht kostete auf beiden Seiten viel Blut.

Wenn bie Starte bes IIten Corps, welches aus bem Innern Ruflands anfam, auch nur auf 18,000 Mann beranichlagt wird, fo waren nunmehr bie einschließenben ruffiiden Truppen auch an Babl ber türfifden Befatung über-Dennoch geschah in ben nächsten 4 Bochen nichts Legen. Erhebliches, um bie Belagerung von Giliftria einem Ente General Tiderbatof erfrantte und General Langeron übernahm ben Befehl über bas Ginichliefungs-Corps. Die Babl ber Belagerungsgeschüte foll angeblich auf 120 augewachsen fein, aber - jest fehlte es wieber an Du-Dabei griffen bie Rrantbeiten unter ben neu angekommenen Truppen immer furchtbarer um fich und ein formlicher Mangel an Lebensmitteln ftellte fich ein. Nach Zeitungs-Nachrichten follen in ben 2 Tagen, am 4. und 5. Nov., 500 Mann innerhalb ber ruffifden Berichanzungen geftorben fein.

In Schumla hatte Suffein Bafcha feit Mitte August wenig mehr unternommen. Eine seiner Abtheilungen bedrohte Bafarbschift, wo sich die Sospitäler befanden. Man vermochte berfelben nur eine schwache Compagnie entgegenzustellen, welche gänzlich vernichtet wurde, indeß hatte das Unternehmen gegen die Stadt selbst keinen Erfolg. Ebensowenig führte ein Ausfall am 11. Oftober zu einem erheblichen Refultat.

Am 16ten Oktober brach General Roth mit dem VIten 16. Det. Corps von Schumla über Jenibasar und Turkarnautlar nach Koslubscha, General Rubsjewitsch mit dem IIIten Corps hin-

gegen nach Siliftria auf. Die bon Schumla abgiebenben Ruffen wurden Aufange nur fdmach verfolgt, und erft am 19. Oftober und an ben folgenben Tagen tam es gegen eine 8000 Mann ftarte türfische Abtheilung bei Aibochba gu bibigen Arriergarben - Wefechten. Die Ruffen felbft raumten ben Berluft von 800 Mann ein und mußten ihre Bagage im Stich laffen. Rach bem Gintreffen vor Siliftria beftanb bas Einschließungs - Corps nummehr aus 2 Armee - Corps und mochte einige 30,000 Mann gablen. Es war bie Abficht, bie Blotate bes Blates ben Winter hindurch aufrecht ju erhalten, allein man mußte balb biervon absteben. - Iln= aufhörlicher Regen batte nicht nur bie Trandeen, fonbern felbit bas Terrain, auf welchem fie angelegt werben follten, Balb permanbelte fich biefer Regen, bei überichwemmt. 8 Grab Ralte, in ein Schneegesteber, welches bie ruffischen Erbbutten und Batterien überbedte. Die Donau führte bereite Giefcollen, und unterbrach vollende bie Berbindung mit bem linten Stromufer, mithin bie Bufuhr an Lebens. mitteln und Munition, welche icon zu mangeln anfingen. Bor Allem aber bedurfte bas IIIte Corps nach ben ungebeuren Anftrengungen und Berluften biefer Campagne noth= wendig rubigerer Winterquartiere, und fo murbe, als auch ein 48ftunbiges Bombarbement fich unwirfigm erzeigt batte, 10. Rer. am 10. November bie fruchtlofe Ginichliegung von Giliftria aufgehoben. Rur ein fehr geringer Theil bes Ginichliefunge-Corps fonnte auf Schiffen nach bem linten Ufer übergefett merben. Der Reft trat einen überaus beschwerlichen Rudzug burch bas vermuftete land, auf bobenlos aufgeweichten Begen an, fo bag oft bie Mannichaft eines gangen Bataillons gur Fortbringung eines einzigen fdweren Befdutes verwendet werben mußte. Daß unter folden Umftanben ein Theil ber Artillerie in ben Batterien gurudgelaffen werben mußte, ein anderer Theil bem lebhaft nachbringenden Feinde auf

The red by Google

bem Rudzuge in die Hande fiel, scheint allerdings mahr gu fein.

Es liegen leiber über bie gange Unternehmung gegen Giliftria nur unvollständige Nadrichten vor, bauptfächlich freilich. weil bert eben nichts geschah. Die Türken fcreiben ftatt Geschichte einen schwülftigen Bombaft, aus welchem bie Bahrbeit nicht zu erkennen, und felbft bie bober ftebenben Offigiere haben felten einen leberblid über bie Begebenheiten. Ruffen bingegen icheinen fein Intereffe gu haben, über biefen Theil ihres Kelbzugs etwas zu veröffentlichen. Wenn wir baber genöthigt find, nach ben burftigen Mittheilungen, welche befannt geworben find, und nach ben Ergebniffen felbft ju urtheilen, fo tann bie fogenannte Belagerung von Siliftria im Jahre 1828 nur ale ein im Auschnitt verborbenes, matt burchgeführtes und gänglich verunglücktes Unternehmen betractet merben.

Bon brei Armee - Corps, über welche man überhaupt zu Anfang bes Felbjuge verfügte, war eine nach ber Ballachei birigirt worben, wo es fur baffelbe wenig ju thun gab. Bei Olteniga (Turtofai gegenüber) follte bas VI te Corps bie Donau überichreiten. Die Aufgabe mar ichwierig, aber boch nicht in bem Maake, wie ber llebergang bei Satunowo. Sie fam nicht ju Stande. Borberfeben ließ fich aber, bag bies Corps, felbft wenn ber Brudenbau gelungen, nicht allein in Bulgarien vorgeben konnte, bevor nicht bas IIIte Corps wenigftens am Trajanswall antam. Es ware baber auch obne Zweifel beffer gemefen, die 10,000 Mann bes VI ten Corps, welche fpater boch noch jur Offenfive jenfeit ber Donau beftimmt werben mußten, von Saufe aus bem III ten Corps anzuschließen. Wie langfam biefes auch zum Trajanswall vorrudte, fo fonnte General Roth bann boch immer icon am 28. Juni vor Siliftria anlangen, alfo 4 Wochen früher, als es wirklich geschab, und zwar zu einer Zeit, wo bie Behauptung des Plates lediglich ben Bewohnern überlassen war, und bevor die tapfern Bertheidiger von Brailow dort eintrasen. Gegen einen schlechten Plat, wie Silistria, mit Anfangs nur schwacher Besatung, ließ sich vielleicht im ersten Augenblick durch 10,000 Russen mit 50 Geschützen ein gewaltsamer Angriff durchführen, dessen Gelingen von hoher Wichtigkeit gewesen wäre. Im Jahre 1809 hatte diese Festung, ebenfalls nur schwach angegriffen, nicht länger als 5 Tage zu widerstehen vermocht.

Brailow war befanntlich am 18. Juni gefallen und von jenem Zeitpunkt an ber 100 Befdute ftarte Belagerungstrain bisponibel. Die Gefdichte biefes Trains ift aber burchaus buntel, er fehlte nachmals überall. Wie es fcheint, find einzelne Befchüte nach Barna, Giliftria und felbit nach Schumla gebracht worben. Bor Barna trafen fie jebech erft nad Monaten, als man fie nicht mehr brauchen fonnte, und por Giliftria erft ein, als man faft frob gewesen mare, fie Run beträgt bie Entfernung von Braiwieber los zu fein. low nach Siliftria 20 Meilen. Es gebrach in ber Ballachei feineswegs an Transportmitteln, an Wagen, Pferben und Bugochsen, an beiben Ufern bes Stromes gab es fahrbare Wege, endlich fonnte bie Fortichaffung ju Baffer gescheben. benn bie ruffifche Flottille war ber nach Siliftria gurud' gewiesenen türlischen an Bahl und Tüchtigfeit fo überlegen, bag an einen Wiberstand ber lettern nicht zu benfen war. Rechnet man 14 Tage zu Ausbefferungen und Borbereitungen, für bie 20 Deilen Entfernung aber eben fo viele Tage. fo mußten bie Befchute immer noch jur felben Beit, wie bie Abtheilung bes General Roth, por Giliftria eintreffen. Es ift baber gang unerflärbar, weshalb es bort ber Belagerung an bem Nothwentigften, an Belagerungs = Befdut, feblen founte.

Mochten bie Unternehmungen bes Saupt = Corps gegen

Barna ober gegen Schumla gerichtet werben, immer lag ihnen Silistria im Ruden. Erst burch ben Besit bieses Plates ershielt man eine einigermaaßen gesicherte, obwohl auch nur 15 Meilen breite Basis für sernere Operationen, und es wurben bann 10,000 Mann bisponibel, welche bei ber großen Schwäche ber rufsischen Deeresmacht von entscheinbem Gewicht an anbern Punkten sein konnten; Ursache genug, um hier mit aller Energie vorzugehen.

Die Unzulänglichkeit der Angriffsmittel fand nicht allein ver Silistria, sondern auch, und zwar in noch höherem Maaße, ver Barna statt, dessen günstigere Lage und größere fortisse catorische Stärke viel bedeutendere Schwierigkeiten darbot. Auch dort blieb dis zum 8. September die Besatung bedeutend stärker, als das Einschließungs Eorps, und doch wurde der Angriff mit solchem Nachdruck betrieben, daß derselbe sich schon vor dem Eintreffen der Garden auf 50 Schritt dem Plat genähert hatte, dessen Escarpe zu der Zeit bereits besetutend beschädigt worden war.

Die Ginfdliegung Siliftrias mar unendlich leichter als bie von Barna, bennoch blieb fie unvollständig. Donauflottille befanden fich 16 Fahrzeuge, beren jedes mit brei Befduten bon ichwerem Caliber bewaffnet war. Diefe 48 Befdute fonnten nothigen Falls ebenfo wie bie Gdiffstanonen bei Barna in Batterien geftellt werben, ba ber Reft von 16 Fahrzeugen, jebes mit 1 Befdut, ber turfifden Flottille noch immer gewachsen blieb. Man rudte aber in 2 Monaten bem Blage mit Befdut nicht naber ale 1500. mit bem Tirailleur = Graben nicht näher ale 700 Schritt. Rach bem Gintreffen bes IIIten Corps, Mitte Oftobers, muß tie Bahl ber Felbgeschüte bor Siliftria über 100 Biecen betragen haben, bagu famen 64 auf ber Flotte und angeblich noch 120 Belagerungsgeschüte, überhaupt waren alfo ungefahr 300 Feuerichlunde bor bem Plate verfammelt, was aber freilich nicht helsen, sondern nur lästig werden tonnte, wenn nicht zugleich für Munition gesorgt war.

Bielleicht wurden nähere Aufschluffe Manches erklaren ober rechtsertigen, was jetzt als ein Mangel an Thatkrast erscheint, welchen wir bei den Russen sonst nirgends in diesem Feldzuge antressen.

## Elfter Abichnitt.

Die friegerifchen Borgange in ber Ballachei.

Es bleibt jest nur noch übrig, einen Blid auf die Borgänge in der Wallachei zurüdzuwersen, welche stattsanden, seitzem General Roth mit 2 Divisionen seines Corps Ansangs Juli zu den Operationen auf dem rechten Donauuser herangezogen wurde, und General Geismar mit der 4 ten Oragonerund der 17 ten Infanterie Division (16 Escadrons und 12 Bataillons nebst 2 Regimentern Kosafen), überhaupt etwa 10,000 Mann, auf dem linken zurücklieb.

Dem General Geismar war die schwierige Aufgabe geworden, mit einer geringen Macht nicht allein den ansgebehnten Landstrich in Zaum und bessen start in Anspruch genommene Hülfsquellen dem russischen Innge Grenzstrecke von Rustschut dis Widdin, auf welcher außer den genannten türtischen Pläzen noch Silistria, Nicopolis und Rahowa seindliche Besatungen hatten, zu bewachen. Namentlich waren Dschjurdschwo und das besestigte Städtschen Kalasat Brückentöpse, über welche die starken Garnisonen von Russischut und Widdin in jedem Augenblick plözlich in das wehrlose Land eindrechen konnten.

Bir haben schon erwähnt, wie die Ausfälle aus Dschjurdsschewo am 2. Juni und 3. Juli zurückgewiesen wurden. Seitbem hielt sich die Besatung von Rustschut ruhig. Dasgegen regte sich der Pascha von Widtichut ruhig. Dasgegen regte sich der Pascha von Widt daß dies ein eigentliches türtisches Geer gewesen wäre, aber zu einem Raubzuge konnte der Pascha mit seinen regulairen Bataillonen leicht noch 10 ober 15000 bewaffnete Osmanly zusammenbringen, und wenn zwar ein russisches Corps im freien Felde wenig von diesen Reiterschaaren zu besorgen hatte, so war es doch äußerst schwierig, sie von ihren Verheerungszügen zurückzuhalten.

General Beismar mar baber bis bicht vor Ralafat nach Bolen; vorgerudt, um bie Unternehmungen bes Feinbes in ber Rabe zu übermachen. hier wurde er am 18. Auguft mit 18. Aug. großer Uebermacht angegriffen und genöthigt, fich 5 Deilen weiter bis in bie verschangte Stellung von Czorop, auf bem balben Wege nach Crajowa gurudgugieben. Auch bort angegriffen, behauptete ber ruffifche General fich zwar hinter feinen Rebouten, fonnte aber bie Berheerungen bes Feindes in ber Aleinen Wallachei nicht verhindern. Die in bem Lager von Golen; zusammengebrachten Lebensmittel und Fourage, 30,000 Bfund Zwiebad und über 1000 Centner Getreibe, fielen nebit großen Borrathen an Bruden-Bauhol; ben Turfen in bie banbe, welche außerbem gahlreiche Ochfenheerben nach Wibbin trieben und bie gange Umgegend branbichatten. Der Baicha jog fich in feine Festung gurud, erschien aber schon am 27. 27. Mug. aufs Reue und vertrieb ben General Beismar bis Crajoma. Diesmal erftrecten fich bie Streifereien 20 Meilen weit burch bie gange nörbliche Rleine Ballachei. Alle Borrathe wurden bon ben Turfen theile weggeführt, theile gerftort, ohne bag man bies hindern fonnte. General Geismar nahm jeboch alle feine Streitfrafte an fich, ging an zwei Bunften über ben Schull wieber bor, und bie Turten gogen fich, mit Beute

belaten, in ihr verschanztes Lager von Kalafat zurud, wo fie fich 4 Wochen lang ausrubten.

24. Sept. Mm 24. Sept. brach abermals ber Serassier von Widdin, welcher schen im Voraus zum Pascha der Kleinen Wallachei ernannt war, mit 26,000 Maun, meist Reiterei, und 30 Geste Gene Wilter aus feinem Locar auf zuh warschiete am 26 nach

26. Cent. schützen aus seinem Lager auf, und marschirte am 26. nach bem Dorfe Bojeleschti in ber rechten Flanke bes zu Czorop verschauzten russischen Corps, welches bamals nur 4500 Mann mit 14 Geschützen stark war. 1 Bataillon und 2 Escabrons waren au ber Brücke über ben Schulfluß stehen geblieben \*).

Beneral Beismar fühlte bie ben ruffifchen Communicationen brobente Gefahr, und fab ein, baf er nicht nur bie Stellung von Czoron gegen folde lleberlegenheit nicht murbe bebaurten fennen, fonbern baf bier etwas Aukerorbentliches. und gwar febr fonell, gescheben muffe, wenn bee Feintes Abficten vereitelt und große Nachtheile von bem Panbe wie von ber Armee abgewendet werben follten. Er entichlog fich baber, bie Uebergabl nicht zu achten, fonbern bem Reinde ent= gegenzugeben und ibn felbft anzugreifen. Beneral Beismar liek fich babei auch burch ben Umftand nicht abhalten, bak bas Terrain ibm feine Bortheile bot, benn er rechnete feft auf die Tapferteit und Ordnung feiner Truppen, fowie auf bie lleberrafdung, welche ein fo fuhnes Bagftud bei bem Reinde bervorbringen murbe, und endlich auf bie Ermubung ber Türken, von welchen ein Theil erft fürzlich in Witbin eingetroffen mar, mabrent alle eben einen beschwerlichen Marich gurudgelegt hatten. Die ruffifche Infanterie beftanb aus 16 Compagnien von bem Roliwaufchen, bem Tomstifden Linien= und bem 34ften Jager-Regimente; fie murbe bon bem General-Major Gismont befehligt. Die Cavallerie aber unter bem Oberft Grabbe beftant aus bem gangen Rargopolichen

<sup>&#</sup>x27;) Die nachstehenbe Schilderung ift der Deftr. Milit. Beitichrift entnommen,

und 3 Escabrons von dem Neurussischen Dragoner-Regimente und dem Kosaken Regiment Solotirow. — Die Entfernung von Ezeroh nach Bojeleschti betrug eine Meile und das Terrain bildete ein großes Platean mit fast unmerklicher Neigung gegen letztern Ort, nur hin und wieder von kleinen Anhöhen unterbrochen, die eine freie Aussicht in die Umgebung gewähren. Der Anmarsch der Russen kleiben, und es gehörte, nebst Entschlossenheit und Muth, wohl auch eine genaue Kenntniß und richtige Würdigung des Feindes wie der eigenen Truppen dazu, dennoch den Angriff zu wagen. Der General führte sein kleines Corps in solgender Ordnung dem Feinde entgegen:

Die Tete bilbeten 2 Bierede, jedes von 2 Compagnien von bem Tombfischen Linien- und bem 34ften Jäger-Regimente (A, B) unter bem Obersten bes lettern, Gawrisente. Zwischen beiben waren zwei 12pfunder eingetheilt\*).

Bon biefen rechts und links en eehelon bisteten bie vorbenannten Regimenter auf jedem Flügel zwei eben solche Vierede (C, D) unter ben Befehlen ihrer Commandeurs, ber Obersten Sawadsth vom Koliwanschen und Giwlogadow vom Tomstischen Regimente. Sechs Kanonen bes leichten Feldsgeschützes waren beiden Abtheilungen gleichmäßig zugetheilt. Diesen solgte bas Kargopolsche Oragoner Regiment unter bem Oberstlieutenant von Leschern, divisionsweise hinter den Intervallen der Bierecke auf den beiden Flügeln (F), die 3 Escadrons des Neurussissischen Obersten Graf Tosstoi, nebst 4 Kanonen der reitenden Artillerie besanden sich in der Mitte hinter dem Zwischenraume der Tete und vor jenem der Reserve. Letztere, bestehend aus den Grenadier Compagnien

<sup>\*)</sup> Plan Rr. 6.

unter bem Major Danisowitsch, bisbete ebenfalls 2 Bierede, in beren Zwischenräumen sich 2 Kanonen leichten Felbgeschützes befanden (E).

Das Kosaken Regiment Solotirow war zur Dedung ber Flanken auf beiben Flügeln (H) vertheilt. Ungefähr um 2 Uhr Nachmittags erschien bas rufsische Corps in bieser Ordnung bem auf einer Anhöhe bei Bojeleschti bortheilhaft postirten Feinde gegenüber, und begann selben aus ben ber Tete beigegebenen 12pfündern zu beschießen, welches dieser mit einem allgemeinen Fener aus seinen überlegenen Geschützen beantwortete, ohne jedoch dadurch die Bewegung auszuhalten.

Fast zu gleicher Zeit zeigte sich eine sehr zahlreiche Masse türtischer Cavallerie bem rechten Flügel ber Russen gegenüber, als dieser eben rechts manövrirte, um die seindliche Communitation mit Widdin zu bedrohen, und obgleich dieselbe von dem Feuer des russischen Geschäutes lebhaft empfangen wurde, schien sie darauf nicht zu achten. Das Aargopolsche Dragoner-Regiment aber warf sich ihr divisionsweise, vereint mit den Kosaken und mit solcher Ordnung und Entschlossenheit entgegen, daß sie nach einiger Gegenwehr umkehrte und nach Bojeleschti zurückwich.

Die russische Infanterie hatte indessen ihre Bewegung fortgesett und ein Theil des Geschützes wurde auf einem der Hügel (K) so placirt, daß die türkische Stellung lebhaft beschoffen werden kounte. Allein die auf dem rechten Flügel zurückgeschlagene Cavallerie zog sich schnell und gedeckt durch die Zünne und Häuser von Boseleschti hinter der Infanterie herum, und erschien plöglich und in größerer Masse auf dem linken Flügel der Russen. Ein Theil derselben warf sich auf die Kosaten, die kaum diesem Ansalle zu widerstehen vermochten; ein anderer, gegen 5000 Pferde stark, drang auf dem Bege nach Czoroh vor, wo sich das russische Spital, ein größer Borrath von Lebensmitteln und die Wagenburg befanden.

Der General erfannte die Gefahr. Er beorderte auf der Stelle den Obersten Graf Tolstoi mit 2 Escadrons seines Regiments zum Angriss, und dieser stürzte sich mit solchem Muthe in die seindlichen Hausen, daß sie, großentheils in Unordnung gebracht, umsehrten. Die indeß herbeigeeilte 3te Escadron der neurussischen Dragoner, unterstützt don der Reserve der Grenadiere, entschied auch hier den gänzlichen Rückzug der Türken, die nicht ohne Verlust ihren Verschanzungen zueilten.

Die türkische Infanterie mar, mabrent biefes vorging, unverrudt in ihrer Stellung geblieben, welcher fich bie Ruffen, langfam und porfictig manovrirent, auf 13 bis 1400 Schritte genähert batten (K). Es war Nacht geworben und bie Türfen machten feine Diene mehr, bas Gefecht fortzuseten. General Beismar aber tonnte fich, obgleich er bas Telb nicht nur bebauptet, fonbern auch bie feinblichen Angriffe gurudgefdlagen und Terrain gewonnen batte, über seine Lage nicht beruhigen. Er erwog, baß in folder Nabe bes überlegenen Reinbes ber Rudjug wenigstens eben fo bebenflich, als ber Angriff fei, und bag etwas Entideibenbes gefchehen muffe; er faßte barauf ben Entichlug, begunftigt von ber außerorbentlichen Dunkelbeit ter Nacht und ber Gorglofigfeit ber Turten, bas Lager berfelben zu überfallen. In biefer Abficht formirte er feine gange Infanterie in 8 Angriffscolonnen, jebe von 2 Compagnien, wovon 6 jum wirklichen Angriff und zwei zur Referve beftimmt murben.

Zwei Colonnen unter bem Oberften Sawadsch, sowie zwei andere unter bem Oberften Giwlogadow gingen gerabe auf die türkische Stellung zu. Die 3te Abtheilung, ebenfalls aus zwei Colonnen bestehend, unter dem Obersten Gawrilenko, zog sich gegen den linken Klügel bes Feindes. Die 4te aber, von derselben Stärke, als Reserve unter dem Major Danislowitsch, solgte in einiger Entsernung, sich mehr gegen den

rechten Flügel ber Türken haltenb. Das gange Gefchut und bie Cavallerie blieben in ber Aufstellung zurud.

In der größten Stille näherten sich die Russen dem feindlichen Lager und stießen ohne Hinderniß auf die vor dem Fußvolke lagernde Cavallerie, welche durch einige Flintenschüffe aufgeschreckt, in der größten Unordnung nur auf ihre Pferde zu kommen trachtete und auf der Straße nach Widdise din entsloh. Der Bezier selbst eilte auf einem Maulthiere, sein Seraskier, der Kaja Bei, zu Fuß davon und die vornehmsten Offiziere solgten dem Beispiele berselben. Biele Reiter sielen unter den Bajonnetten der Russen, fast ein Drittheil der Pferde war todt oder lebend im Sticke gelassen; an Widerstand dachte Niemand. — Nun stürmten die Angreifer auf die ruhig in ihrer Stellung verharrende Insanterie, welche durch die entsliehende Reiterei nicht außer Fassung gebracht, dieselben mit einem tüchtigen Gewehrseuer empfing.

Oberst Sawabsth, von einer Augel am Kopse verwundet, achtete bessen nicht, sondern stürzte sich mit den Tirailleurs in den Graben und vertrieb oder vernichtete die darin befindlichen Feinde. Ihm folgten seine kleinen, aber tapfern Colonnen. Bald war die Verschanzung genommen und eine daselbst bessindliche Kanone erbeutet. Die Türken aber warfen sich in die rückwärts liegenden Häuser und sehten daselbst hartnäckig ihr Feuer fort.

Bu berselben Zeit führte auch Oberst Giwlogadow seine Colonnen dem Retranchement zu und erstürmte es, obgleich vom hestigsten Feuer empfangen. Was sich widersette, ward niedergemacht, was entsloh, eilte ebenfalls in die rückwärts liegenden Säuser, um sich bort zu vertheidigen. Zwei Kanonen wurden bei diesem Angriffe genommen.

Der General ließ ben in ben Häufern wüthenb fortfeuernben Türfen Parbon anbieten, sie aber antworteten mit Flintenschüffen. Nun ließ er seine Grenabier-Referve heranrüden, um links in das Dorf zu bringen, und das Gefecht zu beenben. Major Danisowitsch rückte, das ihn empfangende mörderische Feuer nicht achtend, durch den dahin führenden hohlweg an der Spitze seiner Grenadiere, als er, von einer Lugel am Kopfe getroffen, todt niederfiel. Der im Range älteste Hauptmann Bischofski des Koliwanschen Infanterie-Regiments trat an seine Stelle und setzte den tapfer bezonnenen Angriff eben so glücklich fort. Die Türken wurden überall geworfen und eine Kanone erobert.

Indeffen hatte ber rechts entfendete Oberft Giwlogadow eine von der türfischen regulairen Infanterie verthetdigte Berschanzung nach hartnäckigem Widerstande erstürmt, eine Kanone genommen und gegen 70 Gefangene gemacht.

Bon allen Seiten war bas Lager erobert. Balb ftanb bas ganze Dorf in Flammen, und nur mit ben einftürzenden Trümmern hörte die Bertheidigung der Türken auf. Bas nicht todt oder gefangen war, eilte in regellofer Flucht felbeinwärts und ward von den indeß herbeigeeilten Kofaken zum Theil niedergefäbelt oder gefangen gemacht.

Es war 2 Uhr Nachts, als General Geismar auf ben rauchenben Ruinen von Bojeleschti seine tapfern Krieger und bie errungenen Trophäen sammelte. Außer ben bereits in ben Berschanzungen eroberten Kanonen brachten die Kosaten beren noch 2 ein. Es waren also im Ganzen 7 nebst ebensowiel Pulverkarren erbeutet. — In Bojeleschti allein lagen mehr als 1000 Tobte, unter diesen auch einer von den füns Baschas, welche den Zug mitgemacht. Gefangene brachte man nur 507 ein. Für mehr als 10,000 Mann Waffen lagen auf dem Schlachtselbe. Das ganze Lager, — 24 mit Kriegsmunition und 400 mit Lebensmitteln beladene Wagen, 24 Fahnen, worunter 2 von der regulairen Infanterie, und die Correspondenz des Beziers sielen dem Sieger in die Hände. In der Lehteren befand sich unter Anderem der ausdrückliche

Befehl bes Sultans, bas Geismarsche Corps zu vernichten, sowie es ber Bezier bei bem Abmarsche von Wieden prahlend verkündigt hatte, ber nun, mit Schmach belaben, ein Flüchtling bahin zurückhehrte. Der Eindruck, ben dieses Ereigniß bei ben Türken hervordrachte, war aber auch so groß, daß sie mehrere ihrer Offiziere ermordeten, welche sie hindern wollten, bei Kalafat über die Donau zu gehen. Ihren Verlust gaben sie selbst auf 3000 Mann an.

Auch die Russen hatten bebeutend versoren im Vergleiche mit ihrer geringen Zahl, doch wenig im Vergleiche zu dem Siege, den sie errungen. Eine genaue Angabe dieses Versustes ist nicht bekannt geworden. Seitdem blieb die Wallachei von 25. od. den Einbrüchen der Türken verschont, ja am 25. Oktober räumten die Türken plötslich und ohne angegriffen zu sein, die wichtigen Verschanzungen von Kasafat, welche die Russen soften in Besitz nahmen und mit gegen Widdin gerichteten Werken scholien.

Im Laufe bes Winters wurde auch noch der Brückentopf von Nicopolis erobert. Dort war Tschapan-Oglu (der Tigersschu, der diener der größten asiatischen Familien) mit 12,000 Reitern angelangt. Er übersandte dem Grasen Laugeron einen Beutel mit Taback und einen Absagebrief, in welchem er ihm zu wissen that, daß er die Russen aus den Fürstenthümern vertreiben werde Der General antwortete durch einen Sturm auf Kaleh. Dieser Plat war mit Thürmen und Wasserzüben neu befestigt; da lehtere aber gefroren waren, so wurde die 25. Januar binnen einer Stunde erstürmt. 32 Kanonen und 5 Fahnen wurden erbeutet, 250 Türken getödtet und 350 gesangen. Dasselbe Loos tras den Beschlöhaber Ibrahim Pascha mit 60 Offizieren.

Sogleich ließ nun General Malinofeli bas ganz nabe liegende Turno angreifen. Die Borftabt wurde genommen, die bewaffneten Einwohner niedergemacht, aber bie Citabelle

hielt sich. Die Russen versoren an diesem Tage 6 Offiziere und 330 Mann.

Am 11. Februar capitulirte auch die Citabelle. Ihre it. 5ebe. 1500 Mann starke Besatung erhielt freien Abzug mit ihrem Gepäck, ließ aber 51 Kanonen und 3 Fahnen in den händen der Sieger.

Am 18. besselben Monates setzte eine Abtheilung Freis 18. bebr. williger bes 9ten Jäger-Regiments über die Donau, und übers rumpelte unweit Nicopolis die türlische Flottille. Die Russen verbrannten 29 Fahrzeuge, erstiegen eine seinbliche Schanze und warfen die Kanonen derselben in den Fluß. Sie verloren nur 2 Mann.

Wir führen biefe Borgange, welche ber Zeit nach bem folgenben Felbzuge angehören, nur bes Zusammenhangs wegen bier icon an.

Die bem General Geismar zu Theil geworbene Aufgabe war insofern eine undantbare, als selbst die glücklichsten Ersfolge berselben nie zu entscheibenden Siegen führen oder den Ausgang des Feldzugs bestimmen konnten. Sie war aber in Betracht der geringen Mittel nichts bestoweniger eine sehrschwierige, welche mit ebensoviel Muth als Klugheit durchgeführt wurde.

## 3wölfter Abschnitt.

Ende bes Feldjuge.

Mit Barna war der ganze öftliche Theil Bulgariens in die Gewalt der Russen gefallen. Hätten die türkischen Feldscherren der Pforte dies wichtige Bollwerk zu erhalten gewußt, so mußten ihre Feinde über die Donau zurück; jest dursten 16.\*

biefe es magen, ihre Binterquartiere jum Theil auf bem rechten Ufer bee Strome ju nehmen. Das VIte und bas VIIte Corps unter Befehl bes Generals Roth concentrirten fich bei Barna, beffen Werte fo weit als möglich wieberbergestellt murben, und befetten Pravaby, Gebebiche, Roslubica. Debno und Bafarbicbit. Die Garben gogen nach Beffgrabien und bas IIte und IIIte Corps überminterten größtentheils in ber Balladei und Molbau. Das hauptquartier bes Ben. Gr. Wittgenftein mar ju Jaffp. Diefe Aufftellung mit bem linten Flügel am Deer bei Barna, mit bem rechten bei Erajowa und ber Schill mar 50 Meilen lang, bas ruffifche Beer burch bie Donau in zwei Salften getrennt. Giliftria lag wie Die Spite eines Reile in Die Binterquartiere bineingeichoben, und bie gablreiche Barnifon von Rufticut batte in Didjurbicewo feften fuß auf bem wallacifden Ufer ber Donau bebauptet. Gin foldes Berbaltnik mar nicht obne Unbequemlichfeit und felbft nicht ohne Gefahr. Allein man rechnete wohl auf ben geringen Unternehmungegeift, welchen bie Turfen mabrent bee gangen Sommere gezeigt, auf ibre Unfähigfeit im Manövriren und ihre Abneigung gegen Binterfelbauge. Iffeth Debmet Baida, melder jum Grofbegier ernannt worben war, hatte fich gemiffermaagen verpflichtet, Barna mahrent bes Bintere wieber ju erobern. er ben Befehl in Schumla übernommen, rudte er auch wirtlich mit einigen taufent Mann am 20. November bor Bravaby, allein nachdem biefe bort 4 Tage verweilt, ohne etwas Ernftliches ju unternehmen, zogen fie fich nach Aibos und Schumla gurud. Gben fo erfolglos mar bie Expedition Balit Bafchas gegen die Communicationen bes General Roth im Mm 20. b. Dt. überfiel er mit einer ftarfen Cavallerie-Abtheilung einen Rofafenpoften bei Roslubica, und feste fich in Befit biefee Ortes. Gin Berfuch, Bafarbicit burd einen Sanbstreich zu nehmen, scheiterte. General Ragofsty raffte schnell 2 Jäger-Regimenter, einige Kosaten und 4 Geschütze zusammen, mit welchen er Koslubscha wieber nahm, Pravady verstärkte und die Türken mit Verlust verjagte.

Die asiatischen irregulairen Truppen hatten sich nicht abhalten lassen, während der strengen Jahreszeit nach Hause zu gehen, wo sie, wie sie behaupteten, ihre Winterstrümpse vergessen hatten, und im Allgemeinen thaten die Türken, was man von ihnen erwartet hatte, — nämlich gar nichts, so daß die Russen den Winter hindurch ungestört in ihren ausgedehnten Quartieren verblieben.

## Dreizehnter Abschnitt.

Shlug.

Faffen wir ben Gang bes Felbzugs in feinen hauptmomenten furz jusammen.

Das türkische Kriegs-Manifest war noch vor Ablauf bes Jahres 1827 erschienen. Dennoch beschränken sich bie russischen Derationen bis Enbe Mai bes folgenden Jahres auf die Besetzung der Donau-Fürstenthümer, eine einleitende Maaßregel, bei deren Ausführung man auf seindlichen Widerstand nicht zu rechnen hatte.

Die eigentlichen Kriegs-Unternehmungen beginnen erst mit bem Uebergang über die Donau bei Satunowo am 8. Juni, so daß man von ba an höchstens nur noch auf 5 Monate rechnen konnte, mährend welcher die Witterung erlauben würde, das Feld zu halten.

Run muß ber Marich auf Conftantinopel, im Fall bie

Ereignisse sich so günstig gestalten sollten, doch als letzte und entscheidende Operation bei dem ersten Entwurf zum Feldzuge vorgeschwebt haben. Es beträgt aber die Entsernung von der untern Donau dis zu jener Hauptstadt über 100 Meiten, und zur militairischen Zurücklegung einer solchen Strecke und lleberwindung der entgegentretenden Hindernisse konnte selbst im glücklichsten Falle jene Zeitsrist taum ausreichen. Der Feldzug, zu welchem man 7 Jahre lang gerüftet stand, wurde also offenbar zu spät eröffnet, dies um so mehr, als die Wonate Mai und Juni die günstigsten von allen sind, um durch die wasser und sourzudringen. Wie undordereitet man aber die Türken während des Frühjahrs gesunden hätte, wurde im Borhergehenden erwähnt. — Den Grund dieser Verspätung der russsischen Offensive möge die Politit vertreten.

Roch viel entscheibenber für ben Bang bes' Feldzuge, als bie fpate Eröffnung, wirfte bie ungenugenbe Streitmacht, welche ber größte Misitairstaat Europas fur benfelben in Thatigfeit gefett batte. Dachte man bierbei an bie Dunnich, Romangof und Suwarof, an bie Tage, wo 17,000 Ruffen 160,000 Mufelmanner gefchlagen hatten, fo mare boch nicht ju überfeben gemefen, bag man im bevorftebenben Felbjuge ben Begner nicht mehr in ben enblosen Steppen Beffarabiens, ber Molbau und Wallachei ju befampfen hatte, fonbern in ben Balbern bes Balfan. Dort erlangt bie Ueberlegenheit ber europäischen Tattit ihre volle Geltung, bier bilbet felbft ber turfifche Gpahi mit bem langen Bewehr und auf bem leichten Pferbe, unter bie Schütenschwarme bes Fugvolts gemifcht, einen nicht zu verachtenben Reinb. Daß man fic aber bor ben feften Blagen eines hartnädigen Wiberftanbes ber Doslem ju verfeben haben murbe, bafur fprach bie Erfahrung aller früheren Rriege.

Wenn behauptet worben ift, bas ruffifche Beer fei bes-

halb so schwach gewesen, weil bei einem größern und solglich bedeutenderen Auswande auch der Pforte beim Friedensschluß eine höhere Kriegsentschädigung hätte auferlegt werden muffen, so ist zu bemerken, daß man vor allen Dingen erst den Krieg gewinnen mußte, bei einem schwachen Heer aber leicht in den Fall kommen konnte, gar keine Entschädigung beanspruchen zu dürfen.

Schon beim llebergang über ben Pruth wurde das Garbe-Corps, und noch während der Belagerung von Braislow das IIte Corps zur Verstärfung der Armee herbeigerusien, d. h. zu einer Zeit, wo die Kriegsoperationen noch nirgends eine unerwartet bedrohliche Wendung genommen hatten und das Heer von teinem irgend erheblichen Verlust betroffen worden war. Was man aber bei ungeänderter Sachlage im Mai übersah, hätte sich auch schon früher übersehen lassen. Die Folge der Säumniß war, daß die Verstärfungen anlangten, als der Feldzug zu Ende.

Bei ber großen Schwäche ber Operationsarmee wäre es vielleicht zweckmäßig gewesen, die Fürstenthümer vorläusig gar nicht zu besetzen, sondern dies den nachrückenden Corps zu überlassen. Für die ersten Operationen bedurfte man der Hüssellen der Ballachei nicht, da man den Truppen Ansangs aus Bessardien, dann zur See alles Röthige zusühren tonnte. Die Besitznahme der Fürstenthümer erweckte die Eisersucht Europas, regte die Türken zum Biderstand auf und absordirte 20,000 Mann, also nahebei 1/4 des ganzen Deeres. Später mußte doch ein Theil dieser Detachirung wieder zurück innd zur Hauptarmee herangezogen werden. Bedenfalls kann wohl nicht gebilligt werden, daß der Pruth früher als die Donau überschritten wurde.

Es scheint wohl, baß man bei Brailow einen bei weitem geringern Wiberstand vermuthete, als man wirklich fanb. Ob es möglich gewesen ware, biesen Plat ohne alle Belagerung burch einen Sturm zu nehmen, läßt sich nachträglich feinesweges behaupten. Die Recognoscirungen sagen aus, baß man sich längs ber Donau, ohne vom Geschützeuer bes Plates zu leiben, nähern kounte, baß berselbe in ber Kehle offen und ber nicht felsige Thalrand an vielen Stellen ersteigbar war. Der Sturm am 15. Juni durch die nicht recognoscirte Bresche, Angesichts ber darauf vorbereiteten Garnison, war freilich ein nicht viel weniger misliches Unternehmen. Zu wissen wäre aber, ob der Wasserstand überhaupt eine Annäherung im Thale gestattete und jedenfalls konnte auf den Ersolg dieses Unternehmens nicht mit Sicherheit gerechnet werden.

Nur aus der obigen Boraussetzung eines geringen Biberstandes von Brailow erklärt sich die ursprüngliche Bertheilung der Streitkräfte. Gelang es, Brailow ohne Beiteres
wegzunehmen, so zog das VIIte Corps auf dem rechten Donauuser mit dem Belagerungstrain vor Siltstria, sicherte so
die rechte Flanke des IIIten und öffnete dem VIten den Beg
über Turtokai gegen Schumsa, bessen Befatzung dieses letztere
Corps beobachtete, während die Hauptmacht Barna belagerte.

Brailow hielt aber, und nun konnte das IIIte Corps nicht vereinzelt vorgehen, das VIte die Donau nicht überschreiten. Daher der langsame Bormarsch des ersteren und die Nothwendigkeit, die Hälfte des letzteren auf dem Umweg über hirsowa zurück und zum IIIten Corps heranzuziehen. Das Resultat war, daß man 5 Bochen nach dem Uebergang über die Donau und 10 Bochen nach der späten Eröffnung des Feldzugs, als fast die Hälfte der den Operationen günstigen Jahreszeit verslossen, und man noch keinen Feind im freien Felde gesehen, mit dem Hauptcorps erst die 4 Meisen diesseits des Balkan vorgedrungen war.

Run gahlte aber bas haupteorps nicht mehr als hochftens 30,000 Streiter, und felbst biese Starte wurde nur baburch erreicht, daß man sich vor Silistria und Dschjurdichewo auf eine unvollständige Einschließung beschränkte, Rustschut hingegen ganz unbeobachtet ließ. Mit den vorhandenen geringen Mitteln mußte man in der That zweiselhaft sein, was eigentlich anzusfangen sei.

Der Marich ber russischen Armee gegen Schumla gleicht auf ben ersten Blick einem kühnen Entschluß, ben Wiberstand bes Feindes in seinem Hauptsitz zu Boden zu schlagen. Wir haben und betreffenden Ortes schon bahin auszesprochen, daß wir jenen Entschluß für einen so großen strategischen Fehler halten, daß derfelbe ben unbefriedigenden Ausgang des Feldzugs nothwendig bereiten mußte. Sechs Wochen früher, als Schumla fast ganz noch von Bertheidigern entblößt, wäre ein handstreich gegen diesen wichtigen Punkt gerechtsertigt gewesen. Indem man sich aber hier förmlich niederließ, that man Alles, was die Türten nur wünschen konnten. Man gab die Initiative auf und bekänufte den Gegner auf dem Felde seiner Birtuosität, dem der Vertheidigung seiner Wälle und Mauern.

Das ruffische heer fühlte sich aber burch das stärkere türkische wiber seinen Willen angezogen und nahm bemselben gegenüber eine bedende Stellung, welche die allein richtige gewesen wäre, wenn es damals wirklich etwas zu beden gegeben hätte, und wenn nicht, um Barna zu belagern, es an Belagerungstruppen, am Belagerungstrain, kurz an allem Röthigen gesehlt hätte. Unter diesen Umständen konnte eine bloße Desensive vor Schumla zu gar keinem absehderen Resultat führen; in dem Augenblick aber, wo man dort die Offensive, wenn auch nur die der entsernten Einschließung, ergriff, setzte man sich, bei geringer Hoffnung auf Ersolg, den augenscheinlichsten Gesahren aus.

Bierzigtausenb Moslem ftanben, mit allen Beburfniffen überreichlich verseben, in einer centralen und babei fast unangreifbaren Stellung, ihnen gegenüber ein wenig mehr als

halb so startes russisches Corps, auf ber 4 Meilen langen Peripherie eines Kreises, ben ber Feind an jedem Puntte mittelst eines kurzen und verbeckten Marsches zu durchschneiden vermochte. Ueberall konnte der Serastier mit vielsach überlegener Zahl auftreten, und eine Vereinigung der russischen Streikräfte an dem bedrohten Punkt war wegen der Entsernung sowohl als deshalb unmöglich, weil man sonst die übrigen Theile der Einschließungslinie gänzlich von Vertheidigern entblößen mußte. Das ganze russische Heer war vor Schumla in einen Cordon ausgelöset, eine Reserve gab es nicht, auch würde sie, wo man sie immer ausgestellt hätte, um so mehr überall zu spät gekommen sein, als in diesem Terrain der Scheinangriss von dem wirklichen gar nicht vorher zu unterscheiden war.

Und abgesehen von der brohenden Gefahr, in welcher Lage befand sich das russische Heer. Den türkischen Reiterschwärmen gegenüber ohne leichte Cavallerie, man möchte sagen, ohne alle Cavallerie, während man doch aus den zahlreichen Rosalenstämmen, über welche das russische Scerter herrscht, eine homogene und für die Bewachung des Heeres und her beischaffung der Berpflegung so unerlähliche Basse leicht hätte haben können; ohne einen einzigen Punkt auf 20 Meilen rückwärts, wohin man wenigstens die Kranten und Berwundeten hätte bringen können, ohne Rückzug, wenn die starten Besatzungen von Russischus, Silistria und Barna, die leichten Fesseln der Einschließung abschüttelnb, 30,000 Mann im Rücken der Russen vereinigten.

Gewiß war ben russischen Generalen bas Kritische einer solchen Lage nicht verborgen. Aber nachbem man sich baburch, baß bie ganze Offenfivkraft bes Heeres gegen Schumla gerichtet worben, einmal in eine falsche Stellung versetzt, blieb ein Resultat wirklich nur von ber immer weitern Durchführung eines an sich sehlerhaften Shstems zu hoffen. Dan baute auf die moralische Ueberlegenheit ber eigenen Truppen und

bie Unfähigfeit ber feinblichen Deerführer. Wirflich sieß sich auch von Ende Juli an Hussen Pascha 4 Wochen lang Alles ruhig gefallen, und übersah von seinen tühlen Waldhöhen gesassen, wie sich die Ruffen unten in der versengten Sbene mit unfäglichen Entbehrungen und Anstrengungen vergeblich abmühten, ihm die Quellen seines leberflusses und seiner Sicherheit versiegen zu machen. Genirt durch das Ausbleiben einiger Convois und vielleicht im Gesühl, daß er doch irgend etwas ihm müsse, fällt er endlich am 26. Angust auf beibe Klügel der feindlichen Ansstellung und bringt den Russen bei Etrandscha und Marasch empfindliche Schläge bei. Nur der träftige Widerstand, welchen hier der Prinz Engen von Würtemberg leistete, hinderte den gänzlichen Untergang der sonst von aller Unterstützung und Verbindung abgeschnittenen Abtheilungen der Generale Küdiger und Durnowo.

Dieses Debüt bes alten Janitscharen-Erwürgers zeigte nicht sowohl die Gefahr, in welcher die Russen schwebten, als vielmehr, daß ber Gegner sie endlich begriffen hatte. Mit zögerndem Biberstreben gab Graf Wittgenstein eine Stellung im Rücken der Türken, eine Schanze nach der andern auf, und zog sich vor der Fronte des seindlichen Lagers zusammen. Daß aber der Pascha, sobald man ihm nur die Lebensmittel wieder frei passiren ließ, fast gar keinen Versuch mehr machen werde, den so sehn so sehn den werde, den seins zurückzutreiben, war mehr als man russischen Gegner ganz zurückzutreiben, war mehr als man russischer Seits zu hoffen berechtigt war.

Bahrend bes Monats August war bas ganze ruffische heer in 3 verschiebene Ginschließungs-Corps vor Schumla, Silistria und Barna aufgelöft, die Einschließung aber an allen 3 Puntten unvollständig und nirgends eine Reserve vorhanden.

Bir haben ichon früher bemerklich gemacht, bag bie Ruffen, felbst wenn fie Schumla eroberten, bennoch wenig gewonnen haben wurben. Sie beraubten in biefem Falle ben Gegner

einer guten Stellung, gewannen baburch jelbst aber keine solche. Die locale Schwierigkeit bes Balkan-llebergangs liegt nicht bei Schumla, sondern jenseits bes Kamtschit, und unmöglich konnte ein schwaches heer baran benken, diesen zu überschreiten, wenn Schumla zwar, bagegen Silistria und Barna nicht genommen waren.

Ueber bas Berhalten ber Russen vor Silistria sehlen die Nachrichten. Silistria ist die schlechteste unter allen türkischen Festungen und hatte sich in dem vorhergehenden Festuguge nur 5 Tage gehalten. Die Donau war seit dem Fall von Braisow der Strom-Flottille geöffnet, die Hüsseguellen der Balsachei zur Berfügung der Russen. Die Mittel zur Belagerung hätten also dort nicht sehlen dürsen, und wirklich war auch das Benige, was man dorthin schaffte, im Berhältniss immer noch mehr, als worüber man vor den übrigen Plätzen versügte. Ohne Silistria hatte die Operation der Russen nach Bulgarien hinein keine andere Basis als die See. Dies ging, so lange die Türken sich so ganz passiv verhielten, wie aber, wenn der Seraskier ans Schumla gegen Basarbschilt vordrang?

Trot ber Schwäche Silistrias und trot seiner Bichtigteit wurde die Begnahme bieses Plates nicht erreicht. Die vollständige Einschließung Barnas fing erst an, als die von Schumla aufhörte, nämlich mit dem Eintreffen der Garden am 9. September.

Bir haben gefehen, gegen welche Schwierigkeiten und gegen welchen hartnäckigen Wiberstand die Russen hier zu tämpfen hatten. Betrachtet man die gänzliche Unzulänglichseit der Mittel, so bleibt es zweiselhaft, ob die ausdauernde Thatkraft des Ungriffs oder der unerschütterliche Muth der Bertheibigung mehr zu bewundern ist.

Brufen wir nun die Lage der Russen zu Anfang Oftober. Seit dem Tage von Brailow hatten sie über ihre Gegner nirgends einen Erfolg ersochten, der als ein Sieg zu bezeichnen gewesen wäre. Bei Basarbschift, Koslubscha und vor Barna hatten ihre schwachen Abtheilungen gegen die neugeschaffenen Geschwader der Türken im freien Felde den Kürzern gezogen, bei Zenibasar ihnen keine Bortheile abgewinnen können. Bor Schumsa war in Ueberfällen und Geschten bedeutend an Mannschaften und selbst Geschütt verloren. Abgesehen von diesen Aktionen waren alle größern Unternehmungen in Stocken gerathen, und der Halbmond blitzte zu dieser Zeit auf den Zinnen von Silistria und Barna wie auf den Linien vor Schumsa. Die Truppen hatten unendlich geslitten und die Cavalserie war fast vernichtet. Dazu kam, daß die Jahreszeit der Operationen zu Ende ging, und wenn Barna nicht sies, der Rückzug über die Donau angetreten werden mußte.

Und so war die Lage der Dinge, als das türkische Hauptheer gar noch nicht im Felde erschienen war, als man es nur
erst mit 4 größeren Festungs - Besatungen zu thun gehabt
hatte. Wir haben gesagt, wie der Großherr aus Besorgniß
vor einer seindlichen Landung in der Nähe von Constantinopel,
ober aus Furcht vor dem gährenden Zustande der Hauptstadt,
bott den größten Theil seiner Truppen beisammen hielt. Erst
Ende Mai rücke Hussein Pascha von Constantinopel nach
Schumla, Ansangs Jusi Isseth Mehmet Pascha nach Barna
ab. Der Großvezier selbst verzögerte aber seinen Aufbruch
nach Adrianopel dis Ansangs August, und erst nachdem alle
russischen Streitkräfte abgenutzt, erschien er mit einem ganz
frischen Sere auf dem Kriegsschauplat. Sein Feldberr Omer
Brione vernichtet eine russische Abtheilung bei Hassanar und behauptet sich siegreich gegen den Angriss aus sein Feldberr bart

hiermit scheint ber Entsat von Barna, ja ber Ausgang bes Feldzugs entschieden. — Die ganze Strategie ber Türken hatte bisher im Zuwarten bestanden, und mit dieser Passivität und unterstützt durch vortheilhafte örtliche Berhältnisse, hatten sie ihren Gegner an ben Rand bes Abgrundes ge-

brängt. Es bedurfte icheinbar noch eines letzten Druckes, um ihn hinabzustürzen, aber biesen zu geben, waren die osmanischen Strategen unvermögend. Huffein und Omer scheinen gefürchtet zu haben, daß die leiseste Bewegung ben Lorbeer von ihren Schläfen streisen möchte, mit welchem Unthätigkeit und Bluck sie bekränzt hatten.

Auch die Combinationen ber ruffischen Strategie find es nicht gewesen, welche die Sachen zu einem erträglichen Ausgang verhalfen.

Allein alle Fehler wurden wieder gut gemacht burch bie inwohnende Tüchtigfeit ber ruffifchen Truppen. Der aufopfernbe Behorfam ber Befehlshaber, bie Ausbauer bes Golbaten, fein Duth im Ertragen und feine unerschütterliche Tapferfeit in ber Befahr, bieje Eigenschaften maren es, welche bas brobende Berhängniß vor Schumla beschworen, und ben Serasfier im Baum bielten, welche alle Dlangel und allen Wiberftand vor Barna besiegten, und welche selbst bei einer Rieberlage Omer Brione bergeftalt imponirten, bag er wie angebonnert gehn Tage regungslos fteben blieb, mabrend Barna, bas Bollwert bes Reichs, unter feinen Augen gufammenbrach. Die Daagnehmungen ber Felbberren muffen fic eine Abwägung ber Kritif gefallen laffen, welche nicht immer gunftig ausfallen fann, aber bas Berhalten beim Sturm von Brailow, bas Darauflosgeben bei Rurttepe, bas Ausharren in ben Laufgraben und Minen von Barna find bei bem letten Solbaten, wie bei bem am bochften ftebenben Offizier über jebes Lob erhaben.

Bebenkt man die ungeheuren Opfer, welche der Krieg im Jahre 1828 den Ruffen gekostet, so ist es in der That schwer zu sagen, ob sie oder die Türken denselben gewonnen oder verstoren. So mußte der Werth dieses Feldzugs erst durch einen zweit en entschieden werden.

3 meiter Theil.

Feldzug von 1829.

## Einleitung.

Wenn die Kriegsereignisse des vorigen Jahres zwar mit dem Fall von Barna endeten, und ein Theil der russischen Streitmacht während des Winters in Bulgarien auf türsischem Grund und Boden stehen blieb, so durste Sultan Mahmud den Feldzug von 1828 doch für einen nicht unbedingt verlornen halten. Immer war bei der so beispiellos bedrängten Lage seines Reichs schon viel gewonnen, wenn er ohne allen fremden Beistand und einem Gegner wie Rußland gegensüber nicht vollständig erlag.

Die Erfolge ber Russen waren burch lange Anstrengungen und große Opfer erkauft. Es hatten Brailow, Schumla und Barna eine über alle Erwartung frästige Gegenwehr gesleistet, und ber wichtige Plat Silistria einer 4 monatlichen Einschließung widerstanden. Am tröstlichsten aber erschien, daß die neu gebildeten Truppen bes Padischah ben versuchten Schaaren bes Raisers im freien Felbe entgegentreten durften, und daß sie sogar bei einzelnen Gelegenheiten Bortheile erssochen hatten, welche man für wirkliche Siege zu halten sehr geneigt war.

Der Berluft an Material und an Menschen war für bie Türken unstreitig nicht größer gewesen als für bie Russen, in ber eigenen heimath aber leichter zu ersetzen als aus ben entsernten Provinzen bes Kaiserreichs. Orientalische heere werden überhaupt nicht vernichtet, soubern nur zersprengt, und

v. Doltfe, ruff. turf. Beltjug. 2, Muff.

fönnen mithin in einem folgenben Weldzug wieber gesammelt Baffen und Ausruftung geboren bei ben unregelmäßigen Truppen, alfo bem größern Theile bes Beeres, bem ber fie trägt, und werben von ihm als werthvolles Eigenthum Obne baf ber Staat bafur einen Aufmand gu machen batte, wird ber Spabi nie obne Bferd und Lame. Sabel und Biftolen ericeinen. Die turfifche Reiterei batte wenig gelitten, bie ruffifche bagegen war vernichtet. Felbartillerie endlich batten bie Moslem nur einige wenige Biecen eingebift, weil nirgente eine ihrer größern Abtheilungen geschlagen worben war. Die Barnifonen in Brailow und in ben Blaten ber Debrubicha batten freien Abjug nach Siliftria, Schumla und Barna erfämpft und bie Befatung Diefes lettern Ortes mar die einzige gewesen, welche nach muthigem und langem Biberftand in ruffifche Rriegsgefangenicaft fiel.

Der Zuftand in ber türfischen Saudtstadt glich im Frubjahr 1829 bem bes tiefften Friedens und bie Stimmung mar im Allgemeinen gut. Das Bolf weibete fich an ben langen Bugen von ruffifden Rriegsgefangenen, welche man abfichtlich burch bie Strafen von Conftantinopel führte. Gie murben gut behandelt und mehrentheils auf ben Bringen - Infeln untergebracht. Aber felbit bas unverhoffte Schaufpiel einer ruffifden Rriegsbrigg, welche von ber osmanifden Marine aufgebracht und trimmphirend in ben Bosporus geführt wurde, follte ben mufelmannifden Stolg beleben. Den Turfen galt ber Balfan noch immer als unüberfteigliche Schutswehr, welche von feinem Seer ber Ungläubigen je überidritten war, noch überidritten werben fonnte: Schumla als bas fiegreiche Bollwert, an welchem aufs Reue alle feindlichen Anstrengungen gescheitert waren. Endlich glaubte man bie völlige Ericbepfung Ruklands auch in ber fpaten Gröffnung bes neuen Feldzugs mabrnehmen zu fonnen, ba

erft im Juni bie erften Nadrichten vom Rriegeschauplat nach Stambul gelangten, Dadrichten, welche überbies gunftig für bie Sade bes Islam lauteten. Der Babifchab vermochte fich nicht bavon zu überzeugen, bag bie übrigen Grogmächte Guropas rubig aufeben murben, wenn ruffifche Uebermacht ibn erbrudte. Erft unlängft batten ja bie Botichafter Englands . und Frankreiche, welche noch auf Corfu verweilten, es als unverträglich mit ber Burbe ihrer Regierungen abgelebnt, ber türkischen Ginlabung nach Conftantinopel Folge zu leiften. bevor ber Großherr bem Bertrag vom 6. Juli 1827 beiträte. Dies verweigerte auch jett noch Gultan Dahmub beharrlich. und bennoch ericbienen am 18. Juni zur feierlichen Aubienz in Bujufbereh Gir Robert Gorbon und Graf Builleminot, beffen Berbienft um bie Turtei von ben Dloslem felbft anerfannt mar. Mit Jubel begrußte bas Bolf ibre Ericeinung und ichmeichelte fich, bag bie Fregatte "Blonbe", melde mit ihren Ranonen (obwohl mastirt) bie Darbanellen batte paffiren burfen, Borlauferin einer englischen Rlotte fei. welche bas Schwarze Deer von ber ruffifden Seeberricaft befreien werbe.

Dennoch waren die diplomatischen Beziehungen wesentslich ungeändert geblieben, und zu Englands Mitwirkung konnte nur durch die Annahme des Londoner Traktats Seitens der Pforte der Weg augebahnt werden. Dies war aber der allerwundeste Fleck, der Punkt, in welchem die Eigenliebe Sultan Mahmuds persönlich verletzt war. Jede Nachgiebigskeit gegen die Griechen auf Worea ließ ähnliche Anmaßung bei den übrigen Rajah in Macedonien, in Rumelien und Bulgarien befürchten. Es ist merkwürdig genug, daß Sultan Mahmud, der, wie er später zeigte, ein wärmeres Herz sürfeine christlichen Unterthanen hatte, als vielleicht irgend einer seiner Bersahren, durch den Aufruhr der Griechen dahin getrieben wurde, als ihr ärgster Oränger und Verfolger zu ertieben wurde, als ihr ärgster Oränger und Verfolger zu ertieben wurde, als ihr ärgster Oränger und Verfolger zu ertieben

ideinen. Bare aber ber Großberr auch wirklich bem Traftat beigetreten, welcher bie Emporung feiner driftlichen Unterthanen beiligte, fo ift boch febr zu bezweifeln, ob England iett noch im Stanbe mar, ben Ruffen bie Bortheile gu entreißen, welche es ihnen wiber feinen Billen an bem Tage von Navarin über bie Türken verschafft batte. war bas Borgeben einer ruffifchen Armee auf Barna ohne . Siliftria, auf Abrianopel ohne Schumla ju befiten, nur möglich burch bie unbedingte Berrichaft auf bem Schwarzen Dieere. Diefe ben Turfen gurudzugeben, mare von bochfter Bichtigfeit gewesen, allein bie ruffifche Flotte im Eurin beftanb im Jahre 1829 aus elf Linienschiffen (babon 2 Dreibeder), acht Fregatten (2 gu 60 Beiduten) und 12 Corvetten und Brigge. welche zusammen gegen 1800 Geschütze führten und ihren feften Safen Sevaftopel unmittelbar im Ruden hatten. ruffifche Escabre bes Abmirals Bebben im mittelländischen Meer, welche bie Darbanellen blotirte, gablte 8 Linienfdiffe, 7 Fregatten, gegen 20 fleinere Schiffe und mehr als 1500 Befdute. Alles, mas bie Turfen biefer Seemacht entgegenftellen fonnten, waren 8 Linienschiffe (bavon 3 Dreibeder), 2 Fregatten, 5 Corvetten und 3 Brigge mit überhaupt ungefahr 1000 Beschüten, - benn bie sehnlich erwartete egyptifche Flotte ericbien nicht. Bare baber auch wirklich bie Gecabre bes Abmirale Malcolm bie Darbanellen binaufgegangen, um fich mit ber türkischen zu vereinigen, fo folgte baraus, gang abgeseben von ben Berwickelungen, welche ein folder Schritt für ben Frieben bon Europa nach fich gezogen batte, und unerachtet ber fo viel größern Tüchtigfeit ber britischen Marine, noch nicht unbedingt, bag bie Ruffen bas Meer batten raumen muffen.

Frankreich bereitete in diesem Jahre seine Expedition gegen Algier vor, und stand noch mit der Brigade des General Schneiber zum Schutz ber Griechen in Morea. Es konnte aus biefer ber Pforte feinbseligen Stellung nicht unmittelbar in eine freundschaftliche übergeben, auch war burch bie Orbonnanzen vom 8. August ber Partheigeist im Innern bes Landes bergestalt aufgeregt worben, bag bie Regierung Anstand nehmen mußte, eine allgemeine europäische Berwicketung berbeizuführen.

In Wien war man von alfzugroßen Befürchtungen zu alfzugroßen hoffnungen übergegangen. Ans bem geringen Erfolg bes ersten Feldzugs schloß man, daß ein zweiter die Kräfte Rußlands vollends erschöpfen muffe, und schmeichelte sich, daß Oesterreich dann nur die Rolle des Bermittlers zu übernehmen haben werde. Es scheint, daß die Pforte von dieser Seite her selbst ermuntert wurde, den Kampf fortzusfetzen, ohne daß man ihr irgend eine Unterstützung gewährte.

Nichts trug zu jener Zeit mehr zur Wahrung bes allgemeinen Friedens bei, als die Haltung, welche Preußen annahm. In Berlin mußte man das Anfhören eines Krieges
wünschen, welcher in jedem Augenblick Europa in Flammen
zu setzen brohte, allein zugleich, daß berselbe auf eine für Rußland ehrenvolle Art beendigt werde, mit welchem Preußen
durch Bande der Politik und Verwandtschaft nahe verknüpft war.

Demnach gestalteten benn auch in biesem Sahre bie politischen Conjuncturen sich so, baß Rußland und die Türlei einander allein gegenüber blieben, um ihren Handel auszusechten.

Sultan Mahmub war aus ben Eingangs angeführten Gründen wenig geneigt, nachzugeben, sondern rüftete zum fräftigen Biderstand. Ein allgemeiner Bechsel in den Oberbeschlehaberstellen trat ein. Die Passivität Dussein Paschas, welche im Juli und August der vorigen Campagne so schone Früchte getragen, war doch im September und Ottober als nicht ausreichend anerkannt worden. Indeß schätzte der Großherr die früheren Dienste bieses Greises und seine Gewalt

über bie Truppen. 36m murbe baber ber Befehl über bie im Lager ju Aibos verfammelten Schaaren übertragen. Omer Briene verschwand vom Kriegeschauplat, und bas nächfte Jahr erblidte ibn in offener Emporung gegen bie Bforte. Bafcha war - ein unerborter Rall - ju ben Ungläubigen übergegangen. Er ftammte von einem ber wenigen ariftofratifden Gefdlechter ber Türkei. 218 Dereb = Beg ober Thalfürft mar er ein Gegenftand bes Migtrauens für ben Grofberrn, welcher jebe erbliche Bewalt neben ber feinigen gu bernichten ftrebte, und bie Gingiehung bes ausgebehnten Grundbefites bes Bafchas in ber Gegend von Aibes mar bereits im Divan beschloffen, ale er noch in Barna jebem Borbringen ber Ruffen Salt gebot. - Biefern ber ebemalige Caruban Bafcha biefen Intriquen fremt geblieben, wie febr es ibm Ernft mit ber Weigerung war, ber Capitulation beigutreten, beren Folgen er mit einer Sanbvoll Anbanger nicht aufmhalten vermochte; weshalb er fich mit biefen nicht zu Omer Brione ben Weg babnte, muß unenticbieben bleiben. falls ernttete er alle Vortheile und wurde auf turge Zeit gum Groß-Begier ernannt. Iffet Mehmet batte verfprochen, Barna während bes Winters wieber zu erobern, wir haben gefeben, wie wenig er im Stante mar, bies Unternehmen auszuführen. Durch feine Ginfetung ale Rumeli Baleffi nach Robofto berfdwindet er vom Rriegsfcauplat, und fein fpateres Auftreten im Feldzug von 1839 berechtigt zu ber Unnahme, bag bie Ehre ber Bertheibigung Barna's hauptfächlich Juffuf Bafca gebührt, wenngleich biefer fie burch feine endliche Capitulation perbunfelte.

Den Oberbesehl bes Heeres erhielt nun Reschib Mehmet Bascha, welcher sich bamals in Epirus befand. Er hatte bie schwere Aufgabe gelöset, die Arnauten im Gehorsam ber Pforte zu erhalten, und war befannt wegen seiner Festigkeit, Strenge, Gerechtigkeit und persönlichen Tapferkeit.

Der neue Bezier verfügte sich nach Conftantinopel, um seine Instruktionen einzuholen, und zog am 21. März, nur von einem kleinen Gesolge begleitet, in Schumsa ein, wo er nicht über 10,000 Mann vorsand. Ein Theil bes Corps, welches Hussein bort versammelt, war nach Silistria, ein anderer nach Albos entsendet, die größere Hälfte hatte sich aber während des Winters auf eigene Hand ausgelöset, und traf nun nach und nach in dem Lager am Balkan wieder ein.

Co verging bas Frühjahr obne größere Rriegeunterneb. mungen, ba beibe ftreitenbe Dachte nur mit ibren Ruftungen beschäftigt waren. In Conftantinopel murbe unter perfonlicher Aufficht bes Großberen fleißig exergirt, und ber Stand bes regelmäßigen türfifchen Militaire, angeblich wieber auf 60 Bataillone und 31 Escabrons ober etwa 50,000 Mann gebracht. von benen bie mehrften nach Schumla abgeschickt wurden. Much biesmal tonnte man für ben regelmäßigen Dienft nur Die ichlechtefte, unfriegerischste und mittellosefte Rlaffe ber Demanli gewinnen. Mur bie eben erft bem Anabenalter Entmachienen wollten fich bem Zwang ber Disciplin fugen, alle älteren, versuchten Rrieger blieben, als bem Janiticharenthum anbangend, ausgeschloffen. Die Mushebung mußte meift in Mien unter gewaltfamen Maagregeln erfolgen. Dabei ift nicht zu verkennen, bag man zu Conftantinopel in ben Beift europäischer Taftif wenig eingebrungen war, und bag gewiffe Meußerlichfeiten und Details gleichsam wie magifche Beschwörungeformeln galten, welche ben Gieg bannen follten. fremben Inftrufteure bilbeten immer noch eine gering geschätte Rlaffe von Dleniden, welche zwar unterrichten, nicht aber befehlen burften. Die Führung ber Truppen blieb baber ben Türfen allein vorbehalten, welche von ber Taftif nur bas Erergier - Reglement fannten. Manche Ginrichtungen waren gerabezu wiberfinnig. Go murbe bie Cavallerie gewiß nicht beffer, indem man den Reitern, welche keine Sporn tragen, ftatt der bisherigen kurzen Schaufelbügel, englische an langen Steigriemen gab, oder sie mit Lauzen bewaffnete, die sie nur an der Handhabung des Säbels hinderten. Sie lernte versammeltes Reiten und cadencirte Tempos, vergaß aber das Ungestüm des wilden Anrennens, und mit der neu erworbenen Duldsamkeit ging die alte sanatische Begeisterung verloren. Man hatte auf die Auskunftsmittel der Barbarei verzichtet, ohne sich die Hüskunftsmittel der Barbarei verzichtet, ohne sich die Hüskunftsmittel der Barbarei verzichtet, ohne sich die Hüskunftsmittel, dadurch aber auch die nationale Begeisterung erloschen, und der wesentlichste Bortheil der ganzen Tressung erloschen, und der wesentlichste Bortheil der ganzen Tressung erloschen eigentlich darin, daß die Truppen mehr als früher den Besehlen ihrer Führer gehorchten.

Wir wollen uns nicht barauf einlaffen, eine lleberficht ber gesammten Streitmittel ber Pforte ju geben, ba eine folche nur auf febr unverburgten Angaben, jum Theil auf Conjecturen beruhen murbe, fonbern wollen bie Starte ber einzelnen Abtheilungen ba angeben, wo fie handelnd auftreten. Auch in biefem Jahre maren bie Bosnier nicht ju bewegen, ibr Contingent jum osmanischen Seer ju ftellen, ein großer Berluft für baffelbe, ba bies Bolt ju bem ftreitbarften Theil ber muselmännischen Bevölferung gebort. Aehnlich verhielt es fich mit ben friegerischen Urnauten, welche, wegen bes vorausgugablenben boben Golbes fur 30,000 Mann, mit ber Pforte unterhandelten. Bon ben Gerben war natürlich fein Beiftand ju gewärtigen, vielmehr hatte es nur eines Untriebes von Seite Ruglands bedurft, bamit fie fowohl als ein Theil ber Bulgaren bie Baffen gegen ihre türtifden Oberberren ergriffen. Diefe Sandlungeweise wiberfprach jeboch burchaus ben Grundfaten bes Raifers, auch batte eine folche Maagregel leicht viel weiter führen fonnen, als bas Cabinet von St. Betersburg ju geben bamale entichloffen mar. größten Theil bee Erfates mußte bemnach bie Pforte aus

Affen heranziehen. Im Allgemeinen barf man annehmen, baß ber Großherr gegen Anfang bes Sommers bie Berluste an Truppen und Material aus bem letten Feldzuge gebeckt hatte, und baß bas osmanische Heer ungefähr von berselben Stärfe und Beschaffenheit war, wie beim Beginn bes Krieges.

Benn behauptet worben ift, bag ber Raifer von Rugland ju Anfang bes 3ahres 1829 bereit gewesen fei, gegen Erftattung ber Rriegetoften ben Frieden mit ber Bforte gu idließen, fo wiberftreitet bas bem festen und bechbergigen Sinne jenes Monarchen, welcher öffentlich erflart hatte, bas einmal gezogene Schwert nicht eber aus ber Sand gu legen, als bis ber Ehre und ben Anspruchen feines Lanbes Benuge geleiftet worben fei. Es handelte fich auch in ber That für Rufland um weit wichtigere Intereffen, als um einige Millionen Rubel ober felbft eine Gebiets : Erweiterung. Es handelte fich um ben überwiegenben Ginflug, ben Rufland nothwendig am Bosporus üben muß, und um bie Chre feiner Baffen. Denn wenn bie Ruffen auch im Feldzug von 1828 überall mit großer Tapferteit gefochten hatten, fo waren fie boch im Bangen nicht fiegreich gewesen, und bie gering geschätten türfifden Gefdmaber hatten ihnen einen Biberftand geleiftet, ben Riemand erwartete. Alle Begner Ruflands blidten fcaben= froh auf ben geringen Erfolg feiner Anftrengungen, und fo mag Raifer Mitolans wohl fest entschloffen gewesen fein, ben Rampf bis zu einem befriedigenben Enbe burchzufechten.

Das ruffische heer hatte bebeutende Einbufen gemacht, weniger in Gefechten, als durch das Klima, durch Krankheiten, durch Erschöpfung und Mangel in Folge des Monate langen Berharrens großer Maffen an demfelben Ort. Schumla namentlich hatte die schwersten Opfer gekostet, ohne daß gegen diesen Platz etwas ausgerichtet worden war, und in Barna sanden nach der Besitznahme und während der Winterruhe Tausende ihr Grab bei dem plötzlichen llebergang von der

barteften Unftrengung jur ganglichen Unthätigfeit. Die Strenge bes folgenden Binters ichuf ben Truppen neue Leiden und mander ruffifche Golbat erlag, nachbem er 300 Meilen gegen Guben gezogen, ber Ralte unter bem 42ften Breitegrab. wo er furz zuvor alle Qualen eines glübenben himmels erfragen batte. Dabei mutbete bie Beft in furchtbarer Musbebnung und bas Seer wird im Ganzen wohl 40,000 Mann ober mit Burednung ber Garben und bes IIten Corps gegen Die Salfte feiner Starte verloren haben. Bu biefen Ginbugen tommt ein nicht unerheblicher Theil bes Materials, namentlich fast alle Bferbe. Auf febr weiten Entfernungen und bei ichwierigen Communicationen mußte bies Alles aus bem Innern bes Reichs erfett werben. Gelbft bie Ernahrung bes Beeres war jum Theil von bort aus zu bewirfen, benn bie Ballachei war aufe Meugerste erschöpft und füblich ber Donau lagen bie meiften Dörfer von ibren Ginwohnern verlaffen. war nicht bestellt, weil eine Ernbte fur ben Landmann nicht au hoffen ftand und in Folge ber von einem Rriege fo fcmer zu trennenben Gemaltmagfregeln und Bebrudungen unter ben Bulgaren Mancher bereit, Die Baffen gegen Die Ruffen gu ergreifen, welche er fury gubor ale Befreier begruft batte.

Obgleich in dem vorjährigen Feldzug die Stärke des Heeres sich ganz unzweiselhaft als zu gering herausgesiellt hatte, so wurde dasselbe doch für den nächstsolgenden nicht allein nicht verstärkt, sondern sogar noch vermindert. Denn wenn zwar das IIte Corps bei der Armee verblieb, so wurden dagegen die Garben und die Jäger-Division zu Pferd zurückgezogen und nahmen an dem solgenden Kampfe nicht mehr Theil. Sine Aushebung von Rekruten war schon im vorigen Jahre verfügt, allein die Leute langten im Frühling erst theilweis an der Donau an. Außerdem wurde das Operationsheer nur durch Reserven der Armee und durch Kosaken vom Schwarzen Weer und dom Kaukajus verstärkt.

Der Kaiser hatte beschlossen, dem neuen Feldzug personlich nicht beizuwohnen und bertraute den Oberbesehl seinem bisherigen Chef des Generalstades, dem Grasen Diebitsch au. Derselbe traf am 24. Februar in Jassh ein, woselbst Gras Bittgenstein ihm den Commandostad übergab und in einer Proclamation vom Heere Abschied nahm. General Gras Toll wurde Chef des Generalstades der Armee, General Buturlin, später General Berg, General-Quartiermeister, und sowohl im Truppen-Commando, als in der Berwaltung der Fürstenthümer fanden eine Menge Personal-Beränderungen statt.

Es ift nicht ju verfennen, bag Graf Diebitich fich in einer viel bebeutfameren und gunftigeren Stellung befant, als fein Borganger im Obercommanto. Die Erfahrungen bes vorigen Feldzugs tamen ibm und feinen Untergeneralen ju ftatten, fein biplomatifches Gefolge flammerte fich an feine Berfen und beschränfte ibm bie Freiheit bes Sanbelne, bie Politit fonnte auf feine Unternehmungen wenig Ginflug haben, und bei ber ungeheuren Entfernung mar er ermächtigt und angewiesen, aus rein militairischer Ueberzeugung und nach eigenem Ermeffen ju banbeln. Die jebesmalige Lage ber Dinge mußte feine Maagnehmungen bestimmen, ohne bag er, felbft bei ben wichtigften Entschluffen, auf eine Inftruftion feines Monarchen marten burfte, bei beren Gintreffen bie Sachlage aufe Reue völlig veranbert fein tonnte. Daber große Berantwortlichfeit, aber auch große Freiheit und eine feltene Machtvolltommenbeit.

General Diebitsch verwendete sogleich die äußerste Sorgfalt auf die Reorganisation seines Heeres. Die Behandlung der Soldaten wurde um Bieles gemildert, der unerträgliche Zwang und die widernatürsich steife Haltung in etwas nachgelassen. Dennoch blieb in dieser Beziehung Vieles zu thun übrig. So mußte z. B. bei dem Tirailliren immer noch Tritt und Richtung gehalten werden, weshalb man es auch nur in ber Chene übte. Befleibung und Bepad murben bem Rlima beffer angepaßt und bie Berpflegung bes Beeres - eine für ben tommenben Felbzug imenblich wichtige Rudficht - auf nenem Fuß organifirt. Gin ungeheurer Trof mar bei bem Marich burd unangebaute ober verwüstete Begenten unvermeiblich. Man bilbete große Colonnen aus Taufenben ben Rarren, welche burch Ochsen gezogen wurben, fo bag tiefe in boppelter Beife zur Ernährung ber Truppen wirften. Die Bebedung ber Colonnen, welche fogar ein paar Befdute erhielt, war bewaffnet, um sich im Rothfall felbft vertheibigen gu fonnen. Beil aber auch bies Fuhrwert jenfeits bes Bebirgs nicht fortzubringen war, fo hatte man in ben afiatifden Steppen Taufenbe von Ramelen für ben Bebarf bes Beeres aufgefauft. Birtlich ift bies nüpliche, gebulbige und ftarte Thier, welches bei ber burftigften Rahrung und felbft im tiefften Schnee noch eine febr ichwere laft trägt, gang befonbere bagu geeignet, ben Bewegungen eines Beeres zu folgen. Aller getroffenen Daagregeln ungeachtet fiel jeboch nachmals bie Ernährung nur fparfam ans. Der Solbat erhielt wöchentlich breimal 1 Pfund Bleifch und ebenfo oft ein Blas Branntwein, außerbem aber täglich nur 12. Zwiebade und etwas Grube.

Die Cavallerie gewährte beim Ausmarsch einen sehr schönen Anblick. Sie war freilich fast ganz erneuert worben. Das erste Glied ber Husaren-Regimenter wurde mit Lanzen bewassnet, um den Säbel der Spahi sern zu halten, und die Zahl der Kosaken war beträchtlich vermehrt. Der Infanterie sahl der Kosaken war beträchtlich vermehrt. Der Infanterie sahn man die überstandenen Beschwerden in den schliedeten Winterquartieren nur zu sehr noch an. Nach der Schilderung eines Augenzeugen drückte die Physiognomie des gemeinen Mannes Ernst und Leiden aus. Nach Allem, was er im vorigen Feldzug erfahren, betrachtete er sich als einen Märthrer für den Glauben und seinen Kaiser. Nirgends sah oder hörte man im russischen Lager jene Bivouacqspäße, die

bei unseren Leuten nie sehlen, sobald es ihnen nur erträglich geht. Gesang war der einzige Ausdruck des Frohsinns, aber auch dieser bewegte sich in den schwermüthigen Beisen, welche den slavischen Bölkern eigen sind. Der Seldat hielt streng an religiösen Ceremonien und bekreuzte sich nach jeder Mahlzeit, auch wurde in jedem Lager ein Zelt als Kirche aufgeschlagen und täglich Wesse gelesen. In tattischer Hinsicht war ein Fortschritt die Einführung des hohlen Quarree's aus der geöfsneten Colonne nach der Mitte, in welcher die mittleren Züge rechts und sinks einschwenkten, die Queue aber aufrückte.

Was nun die Stärke des ruffischen Heeres betrifft, so verweisen wir auf die ordre de bataille des verigen Jahres, aus welcher nur die Garden und die Jäger-Division zu Pferde ausscheiten. Die Organisation der Armec-Corps, der Divisionen und Brigaden war ungeändert geblieben, dagegen im Commando mehrsacher Bechsel eingetreten. Es besehligte

das IIte Armee-Corps General Graf Pahlen, Chef des Generalstades General Germann, 2te Husaren-Division Gen.-Lieut. Budberg, 5te Infanteric-Div. Gen.-Lieut. Fürst Lubomireti, 6te " " Sulima;

bas IIIte Armee-Corps General Arassowski,
Chef bes Generalstabes General Verg,
3te Husaren-Div. Gen.-Lieut. Fürst Mabatof,
7te Infant.-Div. "Uschafof,
8te " " Saß,
9te " " Vartholomä,
10te " nicht bekannt:

bas VIte Armee-Corps General ber Infanterie Roth, Chef bes Generalstabes Generalmajor Wachten, 4te Manen-Division Gen.-Lieut. Krent,

| 16te Infant Div. General Suchofanet,                              |
|-------------------------------------------------------------------|
| 17te " Scheltachin;                                               |
| bas VIIte Armee-Corps GenLieut. Rübiger,                          |
| Chef bes Beneralftabes Generalmajor Deling & haufen,              |
| Bugide Illanen-Division General Reitern,                          |
| 18te Infant. Div. Generalmajor Fürst Gortschakof,                 |
| 19te " " Swano.                                                   |
| Dazu tamen 22 Rosaten-Regimenter. Der Ropfzahl nach               |
| waren die Escabrons und namentlich die Bataillone bei Er-         |
| öffnung des Feldzugs noch schwächer als im vorigen Jahre.         |
|                                                                   |
| Die Compagnien zählten burchschnittlich 32, die Escabrons         |
| 50 bis 60 Rotten. Die Kofaten-Regimenter waren nur zu             |
| 200 bis 250 Mann, viele noch schwächer.                           |
| Es bestand die Cavallerie aus 2 Husaren-,                         |
| 2 Manen= und 1 Dragoner=Division zu                               |
| 2 Brigaden à 2 Regimenter, überhaupt                              |
| aus 88 Escabrons ober etwa 10500 Mann.                            |
| An Rosafen                                                        |
| Die Infanterie aus 10 Divis. ober 30 Bri-                         |
| gaben à 2 Regimentern, also aus 120                               |
|                                                                   |
| Bataillons höchstens zu 48000 "<br>Die Artillerie aus 7 reitenben |
|                                                                   |
| Batterien ober 60 Gefch.*)                                        |
| und 30 Fuß=Batterien ober 240 "                                   |
| überhaupt 37 Batterien, 300 Gesch. — 4000 "                       |
| ober an wirklichen Combattanten 68000 Mann.                       |
| Das Heer war baber burchschnittlich eben so stark, als            |
| es während ber vorigen Campagne bis jum Eintreffen ber            |
| Garbe und bes IIten Armee-Corps gewesen, bagegen mar              |

<sup>\*)</sup> Die reitende Batterie ber Bugiden Ulanen-Division batte 12, alle übrigen Batterien 8 Gefcube.

es etwas zahlreicher an Artillerie und leichter Cavallerie.

## Erfter Abschnitt.

Begnahme von Sgifebolie mabrend des Fruhjahre. Seeunters nehmungen der Turfen.

Be nachdem das russische heer während des letzten Feldzugs in der Dobrudscha und in Bulgarien vorgedrungen war, hatte es sich der Küstenplätze des Schwarzen Meeres bemächtigt, bessen häfen der Flotte geöffnet, und so durch Sicherung der Berpslegungs. Zusuhr zu Basser ein weiteres Fortschreiten zu Lande vordereitet. So war der Marsch nach Basarbschif auf Küstendsche und Mangalia, die Belagerung von Barna auf Kawarna und Baltschif basirt gewesen. Barna endlich gewährte einen Hasen für die Kriegsslotte und einen Bassenplatz für das Heer, gleich wichtig als Bolswerk für die Winterquartiere und als Ausgangspunkt für die weitere Offensive.

Sobald diese jedoch über den Bassan hinausführen sollte, wurde es nöthig, sich eines neuen Hasenpunkts jenseits des Gebirges zu versichern, über welches der Transport von Lebensmitteln und Kriegsbedarf großen Schwierigseiten unterlag. Dabei war es wichtig, einen solchen Punkt schon zu besigen, bevor das Heer den Balkan überschritt, damit es nach dieser mühsamen und gefährlichen Unternehmung am süblichen Fuß des Gedirges Alles, was es zu seiner Subssissing gebrauchte, schon vorsand, wodurch dann auch die Bewegungen der verschiedenen Abheilungen um Bieses unabhängiger wurden, als wenn die Berbindung mit dem einzigen Punkt Barna eine Lebensbedingung für sie blieb. War daher die Flotte bissang den Bewegungen des Landheeres

gefolgt, so ging sie jett bemselben voran, so die Richtung im Boraus bezeichnend, welche man einzuschlagen beabsichtigte.

Um ben weiten offenen Meerbusen süblich bes EminehDagh (bes östlichen Vorgebirges bes Balkan) gruppiren sich
bie Hafenpläte Missivi, Ahjolo, Burgaß und Szisebolis.
Bon biesen war Burgaß bie bebeutenbere Stadt und lag für
bie Verpssegung eines von Barna aus nach Rumelien operirenden Corps bei weitem am nächsten und vortheilhaftesten.
Dabei war Burgaß von der See her leicht zu nehmen und
bann auf der Landseite mit Vortheil zu vertheibigen \*).
Dagegen ersorderte dies Unternehmen schon ein nicht ganz
schwaches Corps, denn die große Rähe der in Aidos versammelten türsischen Geeresabtheilung machte sowohl das Gelingen eines Handstreichs gegen Burgaß, als die Behauptung
biese Punktes schwierig.

Missieri und Ahjolo konnten mit äußerst geringen Mitteln vertheibigt werden, sobald sie einmal in Besitz genommen waren, besonders der erstgenannte Ort. Allein beide lagen zu weit zurück, sobald das Heer weiter gegen Süden vordringen sollte. Man entschied sich daher für Szisebolis, welches zwar entsernter von der russischen Operationslinie lag als Burgaß, dagegen aber örtlich sehr sest war, bei weitem den besten und gesichertsten Hafen an der ganzen Westellüste des Schwarzen Meeres besitzt, und von Nidos am schwersten unterstützt werden konnte \*\*).

Der rufsische Contre-Abmiral Kumani war es, welcher 15. Gebr. schon am 15. Februar mit einer kleinen Escabre von wenigen Kriegsschiffen und Landungsfahrzeugen einen Handstreich gegen diesen Küstenpunkt unternahm. Er führte an Truppen nur 1 Infanterie-Regiment und 50 Kosaken mit sich. Die

<sup>\*)</sup> Dan vergleiche ben Blan.

<sup>&</sup>quot;) Bergl, Die Plane Diefer Stadte.

Bertheibigung von Szifebolis war einer Abtheilung von 1000 Albanefern übertragen gewesen, welche aber furg gubor abmaricbirt waren und nur ein ichmades Detadement binterlaffen batten. Diefes ergab fich nach einer blogen Ranonabe von ben Schiffen ans, bie Ruffen nahmen Befit von ber Stadt und erbauten unverzüglich zwei gut profilirte und mit Blodbaufern verfebene Schangen A, B auf ber ben Ort in großer Nabe beberrichenben Sobe füblich beffelben. legten fie noch eine Strandbatterie in D und eine Schange auf ber "fleinen Infel" (Rutidut Aba) an, auf welcher Da= gazine und Depots eingerichtet wurden. Ginige Rauonenbote anterten fo, bag fie bas Terrain bor ben Rebouten ber landfront einigermaagen mit beftrichen und bie Befatung fowohl ale bie Flotte murbe bierburch vollständig gebedt.

Der Großherr war höchlich entruftet über ein Unternebmen, welches in folder Nabe von Conftantinopel ausgeführt und mit folder Leichtigkeit gelungen mar. Er beorberte Suffein Baida ben Blat wieder zu nehmen und befahl bem Capuban Bafcha, ju bemfelben 3med fogleich mit feiner Flotte auszulaufen.

Obwohl nun Aibos nur 3 fleine Mariche von Szijebolis entfernt ift, fo brauchte Suffein boch nicht weniger als volle 7 Boden, um mit einer Abtheilung von 4000 Mann Fußvoll und 1500 Reitern bort zu erscheinen. Mittlerweile maren bie ruffifden Berichangungen vollenbet, bie Befatung aber verboppelt worben. Beneral Bachten befehligte in Sgifebolis über 3 Infanterie-Regimenter ober etwa 3000 Mann mit 2 Felbgefdüten.

Um 9. April fruh Morgens machte Suffein Bafcha einen 9. April. lebhaften Angriff auf bie Schangen A. B. Obue bas Rartätichfeuer ber in ben Schangen aufgestellten 8 Schiffstanonen zu achten, fturgten bie Turfen fich mit wilbem Befchrei in ben Graben, einzelne Bermegene erftiegen bie Bruftmehr und ein 17

p. Deltfe, ruff. turf. Belegug. 2. Auft.

Tichochobar ober Mantelträger bes Pascha's wurde im Immern ber Redoute niedergestoßen. Auf ben ersten Lärm war jedoch die Besatzung aus der Stadt herbeigeeilt. Zwei Bataillone ordneten sich rechts, zwei links der Schanze A zum Angriff, die Feldgeschütze rücken in die Linie ein, General Wachten selbst aber warf sich mit dem fünften Bataillon in den Rücken der stürmenden Gegner und befreite die Schanze von ihrem Angriff. Bald wichen die Türken dem Feuer der Schanze, der Feldgeschütze und ber Flotte, welches sich auf der Landenge kreuzte. Sie wurden die Ansien verloren 100 Mann.

So fühn auch ber erste Anlauf ber Muselmänner, so war boch bie Anstrengung nichts weniger als nachhaltig gewesen. Ein neuer Angriff erfolgte nicht und die Russen blieben im ruhigen Besitz ihrer wichtigen Eroberung bis zum Ende bes Krieges. Ein Bersuch, Ahjolo zu nehmen, scheiterte bagegen, jedoch ohne sonderlichen Bersuft.

Richts tonnte unerwarteter fein, als bie Erfcheinung einer turfifden Flotte im Schwarzen Meer, Der Capitain ruffifden Rriegsbrigg "Rafael" von 45 Befduten, welche nebft einer Brigg an ber Rufte von Ratolien freugte, begegnete mabrent ber Nacht mehreren Schiffen, Die er für feine eigene Escabre bielt. Er ichloß fich in ber Begend von Eregli ohne gu fignalifiren an biefelben an. Groß mar bas Erstaunen ber Türken, als fie am folgenben Morgen bie Babl ihrer Fahrzeuge um zwei vermehrt fanben, aber nicht geringer ber Schreden bes ruffifden Capitains, welcher fich von feinblichen Schiffen umringt fab. Bei ber Untunbe ber türtischen Seeleute murben fie immer noch zweifelhaft gemefen fein, mer Freund ober Feind, welches bie neu hinzugetommenen und welches ihre eigenen Fahrzeuge, hatte ber Rafael bie rothe Flagge aufgezogen. Allein ber Capitain verlor ben Ropf und fentte bas blaue Rreuz bei bem erften Schuf bes Abmiralschiffs. Die Brigg Merkur hingegen, welche sich unter bem Binde befand, setzte alle Segel bei, ihr wackerer Führer, der Lientenant Kasarski, ließ die Flagge an den Hauptmast sestenageln, damit sie unter keinen Umständen gestrichen werden könne, und die Offiziere der Brigg schworen, daß der zuletzt übrig bleibende ein Pistol in die Pulverkammer seuern wolle, um das Fahrzeug lieber in die Lust zu sprengen, als es den Türken zu übergeben. Wirklich entrann der Merkur keck und glücklich der ungeschickten Versolzung und dem schlecht gerichten Feuer der Capubana Beh.

Der türkische Abmiral war zu seiner Prise gesommen, er wußte felbst nicht wie, Allah hatte sie ihm recht eigentlich im Traume bescheert. Sie verursachte darum nicht geringere Freude und stolze Erwartungen. Der heilige Rafael wurde durch einen Tannenapfel ersett und in Triumph nach Constantinopel geführt.

Mm 5. Juni ging ber Capuban Bafcha abermale unter 5. Juni. Segel. Seine Abficht war feine geringere, ale bie feinbliche Abtheilung zu Szifebolis anzugreifen. Die türfifche Motte beftand biesmal, bas ruffifche Schiff eingerechnet, aus 6 Linienfciffen, 3 Fregatten, 5 Corvetten und 3 Briggs, alfo giemlich Alles, was bie Pforte befaß. Nach zehntägiger Fahrt langte fie auf ber Dobe von Szifebolis an, eine ruffifche fregatte bor fich hertreibend. Die bort bor Anter liegenbe ruffiiche Escabre bestand nur aus 3 Linienschiffen und 2 Fregatten. Gie mußte erwarten, am nachften Morgen bon febr überlegenen Rraften im Safen angegriffen zu werben. aber bas Ericeinen ber osmanifden Flagge überrafdent gewesen, so wurde ihr Berschwinden es noch mehr. Obne einen Schuß gelöft zu haben, fehrte ber Capuban bei einem fcarfen Nord. Dft-Binde noch mahrent ber Nacht zum Bosporus jurud und ging bort bereits am folgenden Tage wieber vor Anter.

Abmiral Greigh blofirte von jett an mit seiner Flotte ben Bosporus, ebenso wie Admiral Hehden die Dardanellen, sie schnitten die Zusuhr auf beiden Straßen ab, machten zahlreiche Prisen und beunruhigten die Küsten. Uchmet Papubschi ("ber Pantosselmacher", so nach seinem frühern Handwert benannt) setzte den von ihm errungenen Lorbeer nicht durch neue Wagstücke auss Spiel, und die türkische Flotte verließ von num an nicht mehr die siedere Rhede.

Baren die Unternehmungen Husseins und Achmets, zu Lande und zu Wasser, gleichzeitig ausgeführt worden, wie dies der Zeit nach sehr möglich war, so konnte vielleicht Szischolis den Russen entrissen werden. Bereinzelt blieben beibe Expeditionen ohne Erfolg.

## 3weiter Abschnitt.

Eröffnung des Feldzugs im Mai, Uebergang über bie Donau und Belagerung von Giliftria.

Auch in biesem Jahre verzögerte sich die Eröffnung der großen Operationen bis zum Monat Mai. Ungünstige Witterung, schlechte Wege und der hohe Wasserstand der Donau werden als Grund hiervon angegeben, hauptsächlich aber waren es die Ergänzungen und die Borbereitungen, welche nicht früher beendigt werden konnten. Behufs des Uebergangs über die Donau wurden 2 Brücken beabsichtigt, nämlich eine bei Sirsowa und die zweite nahe unterhalb Silistria, wo man sich dem Hauptstrome durch die Ueberschwemmungen seiner Ufer auf ber Strafe von Ralaraich nähern tonnte. Der erftere Uebergang tam Anfangs Dai zu Stanbe.

Wie früher gesagt, standen das VIte und VIIte Corps bereits mährend des Winters auf dem rechten Donauuser zwischen Barna und Pravady. Jest führte der commandirende General 25 Batailsone und 5 Cavallerie-Regimenter, welche theils dem IIten, theils dem IIIten Corps angehörten, über Hirfowa heran.

General Diebitsch traf mit biesen Truppen am 8. Mai 8. Mai, 31 Tschernawoba an ber Ausmündung der Karasu. Seen in die Donau ein. Der Rest des Ilten und IIIten Corps blieb einstweisen noch in der Ballachei zurud und erwartete die Bollendung der Brücke bei Kalarasch, um dann ebenfalls auf das rechte Donauuser überzugehen.

Graf Diebitsch war genöthigt, ben neuen Feldzug mit einer Belagerung zu beginnen, welche billig im vorigen Jahre hätte beendet sein sollen. Silistria hatte eine sehr zahlreiche Besatung und lag in der Flanke und nur 2 Märsche entsernt von jeder möglichen Operationslinie gegen den Balkan. Der Commandirende wendete sich daher zunächst gegen jenen Plag. Da die kürzeste Straße dorthin, die über Rassowa, wegen der Ueberschwemmungen des Stromes noch ungangdar war, so mußte das Corps den beschwerlichen Umweg über Kusgun machen. Es gebrauchte 9 Tage, um diese 9 Meilen zurüczulegen, und tras erst am 17. Mai vor Silistria ein. Der 17. Mai. Commandirende selbst war krank und mußte in einer Sänste getragen werden, was ihn jedoch nicht abhielt, die Leitung der militairischen Operationen sortzusühren.

Die fortificatorifden Berhältnisse von Silistria haben wir in einem frühern Abschnitte bereits geschilbert und erinnern hier nur baran, bag ber Hauptwall bieses Plages von schwachem Profil, ber Graben troden und bessen Flankenver-

theibigung sehr mangelhaft war, baß bas Innere ber Festung auf 6 bis 700 Schritt vollsommen eingesehen, bie mehrsten Courtinen ensister ober im Rücken beschoffen werden konnten, und baß außer ben beiben Anschlüssen an die Donau permanente Außenwerke gänzlich sehlten. Die Türken hatten zwar nach Ausschung ber vorjährigen Einschließung einige proviserische Werke vor der Ostsprigen Einschließung einige proviserische Werke vor der Ostsprigen Thor ausgeworsen oder vielmehr eingeschnitten (ba der Hauptwall selbst nur 8 bis 9 Juß Commandement hatte); es leuchtet aber ein, daß dies nur schwacke Erdwerke oder Logements sein konnten, mittelst welcher die Türken hier wie bei Varna die Vertheibigung der Vorterrains möglich machten.

Wie fehr man ben türkischen Wiberstand felbst in ben ichlechteften Platen respectirte, und wie wenig man geneigt mar, Sturmverfuche, wie ben bei Brailow, ju wiederholen, geht aus bem, bom Ingenieur-Beneral Schilbern entworfenen, und vom Commanbirenben genehmigten Angriffsplan berver. Gelbft bie feindlichen Logements außerhalb bes Grabens follten, wenn bie Belagerungsarbeiten fie erreicht haben wurben, nicht burch ben gewaltsamen Angriff genommen, fonbern burch Dinen gesprengt werben, um ben Feind aus benfelben an bertreiben. Bei ber Breite bee Grabens von nur 30 und einer Tiefe von 12 Fing (von ber Crete bes Glacis bis zur Geble gerechnet) fonnte man erwarten, burch 2 bis 3 Minen ber jebem Baftion bie Contrescarpe bergeftalt gegen ben Sauptwall zu werfen, bag bas nur 8 fuß bobe Revetement besfelben vielleicht gang überschüttet und erfteigbar murbe. Bierauf wollte man burch Defcenten, burch Unlegung von Batterien auf bem Glacis und Benutung ber Cunette als Logement fich erft vollständig im Graben festfeten, unter ten Flanken ber Baftione, fowie unter ber Courtine neue Minen

anlegen, und nach beren Sprengung die Trichter unter bem Schut ber Batterien auf bem Glacis couronniren. Auch bann noch und falls ber Feind sich nicht etwa ergäbe, sollte bas Couronnement auf ben zerstörten Bastionen und auf ber Courtine ausgebehnt, Geschütze gegen bas Innere ber Festung gerichtet und so die Besatung genöthigt werben, ihre Waffen zu strecken.

Was nun die für ben Angriff zu mablenbe Front betrifft, fo war augenscheinlich bie fübliche zwischen Baftion 5 und 6 bie vortheilbaftefte. Gie war von D aus vollständig ju enfiliren, und auf ben Abbang ber Bobe B vermochte man Die Batterien terraffenformig fo ju placiren, baf fie felbit in ben letten Stabien bes Angriffe noch mitwirfen fonnten. 11eberbies lagen bier gar teine betachirte Werte ber Bertheibiger por, und bas Thal amifchen ben Soben A und B gestattete eine verbedte Unnaberung, fowie manderlei Bafferriffe und Sohlwege burch Traversen in Communicationen verwandelt werben fonnten. Deffen ungegebtet murbe im Sauptquartier beschloffen, bie Feftung von ber öftlichen Seite ber anzugreifen, und zwar aus benfelben Grunben, aus welchen man bei Barna Die Angriff efront gemählt batte, nämlich um von ber Unterftubung ber Flotte einen Ruten ju gieben, welcher fich an beiben Stellen nicht als mefentlich genug bemabrte, um biefen Gegen bie Front 2-3 murbe Entidluß zu rechtfertigen. baber ber wirkliche Angriff eröffnet, von welchem man jedoch im Laufe ber Belagerung abging, gegen bie Front 5-6 bingegen ein Scheinangriff, ben man nachher in ben wirklichen ummanbelte.

Wir muffen hier nachholen, was für bie beabsichtigte Ginfdlieftung von Silistria icon früber geschehen mar.

Um bie nothwendige Berbindung beiber Donauufer bergustellen, hatte man in Bufarescht bas Material zu einer

Alokbrude gufammengebracht und es an ber Ausmundung ber Arbidifd gufammengefest. Bon Oltenita aus follte bie Brude über bie überschwemmte Nieberung bes linken Stromufers in gehöriger Entfernung an ber Festung vorbei und bis an ben Damm von Ralaraid geführt werben. Die Türken batten, ba bas Unternehmen fich ziemlich lange verzögerte, Zeit gehabt, bei Ruftidut eine Stromflottille ju versammeln und fie nach Siliftria zu bringen. Diefe fonnte bie Ausführung jenes Borhabens febr erichweren. Allein Unichluffigfeit und Dangel an Ginbeit in ben Unternehmungen ber Doslem machten, bag ber Transport, welcher fast unter ihren Mugen erfolgte, gludlich gelang. Die Brude wurde junachft in bie Munbung bee 2 Meilen oberhalb Siliftria fliekenben Bache Bott und 11. April. fobann am 11. April ohne weitere Befahr an ben llebergangspunft, nabe unterhalb ber Feftung gebracht. Sier blieb bas Material vorläufig liegen.

Um bie Bafferverbindung mit Rufticut abzufchneiben, waren ichon früher, unter bem Schut von Infanterie-Detachemente. Batterien an ber Dunbung ber Arbicifch und bes Bott angelegt worben. Die Türken machten 4 mal ben Berfuch, biefe Batterien mit ihrer Flottille anzugreifen, wurden aber ftets mit Berluft gurudgeschlagen. Die ruffifche Infanterie befette ferner bie 1/2 Meile oberhalb Siliftria in ber Donau liegende Infel und bas linte Stromufer ber Festung gegenüber, wo fie fich zwar außer bem Bereich ber feinblichen Beicute bielt, aber fofort bie Anfertigung von Schangferben, Kafdinen und anderem Belagerungsmaterial begann, zu welchem Befträuch bort im Ueberflug borhanten mar. Das größere Solzmaterial, ale Balfen, Boblen gu Befdutbettungen, Minenhölzer ic., wurde nur jum Theil in bem Dorfe Fundeni, meift aber in Gallacz gefertigt und auf ber Donau fortgeschafft.

In Befduten maren gur Belagerung bisponibel:

| A. Ruffifche. |           |               |         | B. Türkische.*)  |               |  |
|---------------|-----------|---------------|---------|------------------|---------------|--|
| 6 9           | Mortiere  | (5pubige **)  | 1       | Ranone           | (26pfünber),  |  |
| 12            | ,         | (2pubige),    | 2       | **               | (20pfünder),  |  |
| 12            | n         | (1/2 pubige), | 1       | -                | (18pfünber),  |  |
| 12            | Ranonen   | (24pfünber),  | 1       | **               | (17pfünder),  |  |
| 12            | "         | (18pfünber),  | 6       | "                | (16pfünber),  |  |
| 11 (          | Einhörner | r (lpubige),  | 3       | **               | (13pfünber),  |  |
| 65 (          | Beschüte. |               | 6       | "                | (12pfünber),  |  |
|               |           | 1             | Einhorn | (lpudig),        |               |  |
|               |           | 5             | Mortier | e (115pfündige), |               |  |
|               |           |               | 4       | "                | (60pfünbige), |  |
|               |           |               | 1       | Haubite          | (28pfündig),  |  |
|               |           |               | 31      | Geidüt           | e.            |  |

In Summa 96 Befchüte.

Am 17. Mai um 9 Uhr Morgens rückte nun, wie ers 17. Mai. wähnt, General Diebitsch mit einem Theil bes Ilten und Illten Corps, von Tschernawoda kommend, in 3 Colonnen gegen die Festung an. Er sand die Türken in den im vorigen Jahre erbauten russischen Werken, welche man zu zerkören unterlassen hatte. Sie leisteten gleich hartnäckigen Widerstand, namentlich auf dem russischen linken Flügel, wo General Krassowski seinen Truppen eine Stunde Ruhe gönnen mußte, bevor er den Angriss erneuerte. Indeß wurden auch hier die Schanzen genommen. Die Türken verloren angeblich 800 Mann, ihre Gegner 50 Offiziere und 190 Mann.

Die mahrend ber vorigen Belagerung begonnenen Schangen 14 und 23 auf ber Sohe B, 19 auf A und 21 auf C wurden jett sogleich vollendet und ber Schützengraben an burch die rusigischen Borposten besetzt.

<sup>\*)</sup> Die turfifden Gefdute maren in Brailow erobert.

<sup>&</sup>quot;) Gin Bud ift gleich 349/10 Pfund.

Sämmtliche in Brailow eroberten 31 Geschütze ftellte man auf bem linken Donauufer ber Festung gegenüber und in einer Entsernung von nur 1000 Schritt in Batterie. Der Rest der Belagerungsgeschütze besand sich ebenfalls noch am linken Ufer und erwartete die Möglichkeit des Uebergangs. Bon der Stromstotte wurden 11 Fahrzeuge unterhalb, 5 Fahrzeuge oberhalb der Festung vor Unker gelegt, um die Donau gänzlich zu sperren und den Entsat der Festung zu Wasser zu verhindern. Letztere Fahrzeuge umgingen die Festung über Borschisch und Bott.

Die Aufstellung ber ruffifden Truppen auf bem rechten Ufer ber Donau mar folgenbe: Die 9te Infanterie - Division nebst 2 Cavallerie - Regimentern, 3 Feldbatterien und bem 6ten Bionir-Bataillon bilbeten ben rechten Flügel. 3m Centrum befand fich bie Ifte Brigabe ber 7ten Infanterie-Division mit 1 Felbbatterie. Muf bem linken Flügel ftanben 2 Brigaben ber 6ten Infanterie = Divifion, 3 Regimenter Cavallerie und 3 Relbbatterien. Das Sauptquartier wurde binter bem rechten Flügel unter Dedung eines Jager = Bataillons eingerichtet. Die Rofaten ficherten ben Ruden bes Belagerungscorps, und patrouillirten auf ber Strafe nach Schumla. Rufticut und 6 Bataillone ber 8ten Infanterie Divifion nebit 3 Felbbatterien (bavon 2 fcwere) bilbeten bie Rerferve unter General Rreut, welche mabrent ber Nacht vor ber Ginichliefung 1/2 Deile von ber Feftung entfernt fteben blieb, fobann aber nach bem Bereinigungspuntt ber Strafe von Ralopetra und Almaluga bei Raorgu aufgestellt wurden, woselbit fie fich mit 2 Bataillons Infanterie Front gegen Siliftria, 4 Bataillons Front gegen Schumla gur Dedung ber Belagerung aufftellten und verschangten. Bu biefer maren alfo Anfangs bisponibel 26 Bataillone 20 Escabrone 7 Batterien ober etwa 14 bis 15,000 Mann mit 56 Felbgeschüten. Die Befatung von Siliftria unter Befehl Gert Mehmet Bafchas wird bon ben

Ruffen vielleicht etwas zu hoch zu 13,000 Solbaten und 8000 bewaffneten Einwohnern angegeben.

Am 19. Mai Nachmittags um 2 Uhr unternahmen bie 19. Dai. Turten ihren erften Ausfall, indem fie in mehreren Saufen gegen ben linten Alugel ber feindlichen Tirailleure vorgingen. und felbige, unterftut burch bas Teuer ber feftung, gurudbrangten. Fürst Proforowefi, welcher mit bem 12. Jager-Regiment berbeieilte, murbe von einer Ranonenfugel in ber Seite tobtlich verwundet, Die Turfen aber mußten fich mit Berluft gurudgieben. Obne nun bie Anfunft ber Belagerungs-Befdute auf bem rechten Stromnfer langer abzuwarten, fingen Die Ruffen ihre Arbeiten in ber folgenden Racht an. Auf ber Strafe nach Rasgrad wurde jur Dedung ber linten Flanke auf Ranonenschuftweite von ber Festung bie Reboute Rr. 30\*) am westlichen Abhang ber Bobe A angelegt. ber Batterie Rr. 22 bei D auf bem rechten Flügel, murbe burch ben tiefen Bafferrif eine Communication gu ben Logemente ber Schutentette bb berabgeführt, lettere erweitert, und in benfelben bie Batterien 31, 32 und 33 für 8 Wefdute erbaut, welche nicht fowohl gegen bie Teftung felbft wirten, als ben Ausfall verhindern und die Aufmertfamteit bes Feindes bon ber öftlichen Front ablenten follten. Auf ber nörblichften Spite ber junachft unterhalb Giliftria gelegenen Donauinsel wurde aus ben Beschüten bon 5 Jollen eine Batterie armirt, welche ihr Kener gegen ben Blat richtete, von welchem fie 1500 Schritt entfernt mar. Die Fahrzeuge felbft murben gur Bervollständigung ber Brude verwendet, ba bas vorhandene Material bei ber lleberichwemmung bes Strome nicht aus-

<sup>&</sup>quot;) Die vielen, im vorigen Jahre verlaffenen Schangen, welche jum Theil wieder hergestellt wurden, behielten ihre frühern Rummern, welche die Truppen einmal kannten, sie find, so weit sie in dieser Belagerung nicht in Betracht kommen, um der Deutlichkeit willen nicht alle in den Blan ausgenommen worben.

reichte. Das Logement bb wurde rechts bis an ben Strom ausgebebnt.

21. Mai. Bei bichter Finsterniß in ber Nacht zum 21. machten bie Türken einen neuen Ausfall. Sie schlichen sich bis in bas Logement aa zwischen 19 und 23, töbteten einige Feinde, mußten aber bald ben heraneilenden Reserven weichen. Die Belagerten unterhielten ein lebhaftes Geschützeuer und warfen eine Menge Bomben nach 19, wodurch die Arbeiten jedoch nicht aufgehalten wurden.

Mittlerweile mar ber Reft bes II. Corps auf Fahren und Rabnen übergesett, und es bilbete nunmehr bie 5te Infanterie-Division ben rechten Flügel, Die 6te bas Centrum, Die 9te ben linten Flügel bes Ginfdliefungs-Corps. Das 3te Bionir-Batl., welches bisber Material am linken Ufer bereitet batte, ftieß balb barauf zum Ginschließungs-Corps, und ein Rofaten = Regiment rudte noch jum General Areut ab, welcher nunmehr bie gange 8te Infanterie-Divifion, 1 Rofaten-Regiment und 3 Batterien befehligte. Es ftanben alfo bor Giliftria 38 Batl. 20 Escab. und 11 Felbbatterien ober 21,000 Mann mit 88 Felbgeschüten, in Referve aber 12 Batl. 3 Battr. und 1 Rofaten = Regiment ober 6500 Mann mit 24 Weiduten. Den rechten Flügel bes Ginichliefungs. Corps befehligte Ben. Br. Bablen, ben linten Ben. Rraffoweti. Das Rommando über bie Trancheemachen und bie Borpoftenfette erhielt bier General Malinomefi, bort Generalmajor Berg.

26. Mai. In der Zeit vom 23. bis 26. Mai erbauten die Russen mit ihrem linken Flügel die Demontirbatterien 34 und 35 in der Entsernung von 600 Schritt vom Hauptwall, und verbanden sie durch Logements, die Belagerungs-Geschütze zu ihrer Armirung sollten aber noch ankommen. Alle vorerwähnten Arbeiten wurden zur Nachtzeit ausgeführt, und weil die Batterien siets nur eingeschnitten zu werden brauchten,

konnten 200 Arbeiter eine Batterie für 4 Geschütze in einer Nacht vollenden. Von jett ab wurde jedoch auch bei Tage fortgearbeitet, ohne daß, trot der großen Nähe, das seindliche Geschütz erheblichen Schaben gethan hätte. Die Türken waren nun ausmerksam auf ihre Front 5, 6 geworden, und fingen an Logements vor berselben anzulegen.

Da man im Sauptquartier jeboch immer ber Meinung war, bie Weftung von ber Oftseite anzugreifen, so murbe in ber Racht jum 26. ber rechte Flügel bes Logements (bb) in bie erfte Barallele umgewandelt. Durch bas Feuer ber mit Felbgeiduten armirten Batterien bor ber Gubfront gelang es, bie Aufmerkfamkeit ber Belagerten bort fo gang feftgubalten, bag bie Arbeiten auf bem rechten Flügel, ohne baß man nur einen Dann babei verloren hatte, vollenbet wurden. In ber neu angelegten Parallele erbauten bie Ruffen bemnachft bie mit 1 bis 5 bezeichneten Werfe. Gleichzeitig murbe ber Scheinangriff fortgeführt und man idritt bort unmittelbar zur Anlage ber 2ten Parallele (cc) in ber Entfernung von 600 Schritt vom Sauptwall. Die bereits fertigen logements, bie Bafferriffe und bie Erdwälle vormaliger Beingarten murben biergu benutt, fo bag bie Arbeiten gleich Anfange gebedt ftanben und faft gar feinen Berluft hatten. Die Bomben, welche bie Belagerten am folgenden Tage warfen, fielen fast alle hinter ber 2 ten Parallele bei 31 und 32 nieber, beschädigten bort mehrere Laffeten und Beschüte, und wühlten bas gange Terrain rings umber auf.

Das Holzwerf zu ben Batterien 34 und 35 fuhr man während ber Dunkelheit ber Nacht zum 28 sten bis an ben 28. Mai. Abhang bes Berges und schnitt die nöthigen Schießscharten ein. Die 2te Parallele (cc) wurde rechts fortgeführt und erstreckte sich von der Straße nach Schumla bis nahe an die Straße nach Nasgrad.

Um 1/2 3 Uhr nach Mitternacht unternahmen bie Türken

einen Ausfall gegen ben linten Flügel bes Belagerungecorps. 2 Colonnen, jebe etwa 500 Mann ftart, ichlichen fich burch ben Soblweg, welchen bie Strafe nach Rasgrab bilbet, an bie Schange Ro. 19. eine britte Colonne weiter rechts nach Ro. 30 Sie trafen bort gufällig gur Beit ber Ablöfung ber Trandeewade ein, und wenngleich bie Borpoften weichen mußten, fo trieben boch bie gur Ablöfung berbeieilenben Baden und bie Referven gemeinicaftlich mit ber alten Bade bie Türfen mit bem Bajonett wieber gurud. Lettere lieken 30 Mann auf bem Blat, bie Ruffen verloren an Tobten und Bermunbeten 1 Officier 40 Mann.

29. Mai.

In ber Racht jum 29. murbe bem Baft, 5 gegenüber bie Batterie 37 ju 4 Gefduten angefangen und am folgenben Tag vollenbet. Mittlerweile war einiges Belagerungs-Befdut berangefchafft worben, und bie Batterie 34 murbe mit 3 Biecen armirt, beren Scharten jeboch geblenbet blieben, ba bas Teuer hier erft gleichzeitig mit bem ber übrigen Batte-Die Barallele murbe rechts nach ber rien erfolgen follte. Strafe von Bafarbicbit ju ausgebebnt, mit ben alten Logements in Berbindung gefett, und bie Schange 38 erbaut. Die Batterie No. 31 wurde in eine Mortier = Batterie umgemanbelt, und mit 2-5 pubigen Mortieren armirt. ben bisber in berfelben aufgeftellten 5 Beiduten murben eine nach 34 und zwei nach 37 gebracht. Es waren also jest erft 8 Belagerungsgeschütze in 34 und 37 aufgestellt, welche am 30. Mai. 30. Mai, fobalb ber Morgennebel fich zerftreut hatte, und bie Scharten bemastirt worben, ihr Feuer auf 600 Schritt Entfernung eröffneten. Die Türken antworteten burch eine lebhafte Ranonabe, aber icon nach 1/2 Stunde waren fie genothigt, biefelbe einzuftellen, weil ibre Scharten eingeschoffen Ueberläufer, bie an biefem Tage aus ber Feftung famen, verficherten, bag großer Schreden fich unter bie Bevölferung ber Stadt verbreitet habe, und viele Menfchen umgekommen seien, daß man mehrere Male an Stelle der demontirten und zerschoffenen Geschütze nene in die Schießscharten gebracht habe, daß aber auch diese bald ruinirt worden, und der Bascha, überrascht durch die Wirfung der Batterien, den Truppen eine bedeutende Summe Geldes versprochen habe, wenn sie dieselben wegnehmen würden. Die Vorsichtsmaaßregeln wurden daher von Seite der Belagerer verdoppelt.

In ben Tagen bis gum 3. Juni wurden Baftion 6 gegen= 3. Juni. über bie Batterien Ro. 36, 39 und 40 erbaut, und theils mit Lagerungs- theils mit ichwerem Felbgefchut \*) armirt. Sie brachten bas Reuer in ben Flanken ber Baftionen 5 und 6 balt jum Schweigen. Die Türfen fuhren aber fort, ihre logements bor ber angegriffenen Fronte zu erbauen, ichnitten 3 Scharten in biefelben ein, und bewaffneten fie mit Artillerie. Balb ftellten fle auch bie Scharten in ber Courtine wieber ber, brachten frifde Beidute binein, und eröffneten felbit bei Tage aufe Neue ein lebhaftes Feuer gegen bie Arbeiter. Eine große Menge Bomben warfen fie nach 32 und 34. Best erft entichlog man fich im Sauptquartier ben fo gludlich fortgefetten Scheinangriff gegen bie Front 5, 6 jum wirklichen zu machen. Der gegen bie öftliche Fronte 2, 3 geführte follte jeboch beibehalten werben, theils um ben beabsichtigten Donauübergang ju beden, theils um Ausfälle von biefer Seite ber abzuhalten.

Auf bem linken Flügel wurde in ber Nacht zum 4. Juni ber Angriff burch die Sorglosigkeit der Türken bedeutend gefördert. Man hatte die Absicht, dort einen Wasserrift als

<sup>\*)</sup> hieraus geht hervor, daß am 18ten Tage nach erfolgter Einsichließung erft ein geringer Theil der am linken Donauufer disponiblen 65 ruffischen Belagerungs-Gefchüpe auf dem rechten angekommen war. Db fpater, nachdem sammtliche Truppen und ein Theil der Geschüpe in Rahnen übergeführt wurden, die so lange vorbereitete Brücken-Berbindung noch zu Stande gekommen, geht aus den vorhandenen Berichten nirgends bervor. Es schein beinabe nicht.

Communication zu einer Salbparallele zu benuten, welche 200 Schritt bor ber 2ten Barallele angelegt werben follte. 218 aber bie Dedungstruppen ausgesett murben, fant fic, baß bie Turfen bor ibren logemente gar feine Beobachtungepoften aufgestellt batten, und bag es möglich fei, unbemertt mit ben Arbeitern 324 Schritt vorzugeben, wo ein bereits porbandener Graben, parallel mit ber Contrescarpe, und nur 250 Schritt bon berfelben entfernt bie iconfte Belegenheit jur unverzüglichen Anlegung ber 3ten Barallele gemährte. Fürft Gortschalof, ber Chef bes Generalftabes bes IIIten Urmee-Corps, ftellte felbft bie Sicherungspoften unmittelbar unter ben feindlichen Logements auf und die Arbeit begann. Das unvermeibliche Geräusch in folder Dabe wedte ben Feint. und ein lebhaftes Reuer erfolgte aus ben Logemente fomie vom Sauptwall. Allein bie Finfterniß und die Ungewißbeit ber Türken, wohin fie ibr Reuer ju richten batten, machte, baß ber Berluft an Arbeitern fowie an Dedungemannicaft verhältnifmäßig gering mar, es wurden nämlich nur 1 Offigier und 4 Mann getöbtet, 5 Offiziere und 28 Mann vermunbet. Das gange fede Unternehmen ging fo gut von Statten, bag Die 3te Barallele (ff) in biefer felben Racht mittelft ber fludtigen Cappe rechts bes Bafferriffes d bis zum Gottesader vollendet wurde. Links tonnte fie nur etwa 75 Schritt weit fortgeführt werben, ba bier ein beftiges Rartatichfeuer bis jum Anbruch bes Tages bie Arbeit hinderte. Die Bollendung einer Traverfe, nachbem es hell geworben, toftete allein 1 Df. fizier und 16 Mann.

5. Juni. In ber Nacht auf ben 5. wurde ein größerer Ausfall ber Türken gegen die so schnell vorgerückten Arbeiten allgemein erwartet. Die Generale Gortschaft und Berg trasen baher besondere Maaßregeln, um bemselben zu begegnen. Wirklich war die Nacht kaum angebrochen, als der Feind schon — bevor noch die Arbeiter zur Verlängerung der Iten Parallele

linter Sand fämmtlich angestellt waren — einen starken Ausfall machte, um die Barallele wieber zu gerftoren. Nachbem ber Begner fich nämlich in ziemlich großer Anzahl in ben Logements vor ber Courtine versammelt batte, fturgte er fich auf bie Barallele, und murbe bier mit bem 17ten Jäger-Regiment bandgemein, indem er zugleich ein beftiges Bewehrfeuer eröffnete. Gleichzeitig waren noch zwei andere feindliche Colonnen, bie eine gegen bie Reboute Dr. 30, bie andere langs bem Ufer ber Donau vorgegangen, um die Belagerer in ben Ruden gu Major Bulgarof, welcher bier bie Borpoften commanbirte, griff bie Colonnen mit bem Bajonnet an und brangte fie gurud, worauf bie Benerale Fürft Bertichatof und Berg an ber Spite ber Referven vorrudten, und ben Weind, jeboch erft nach bartnädigem Biberftanbe, in bie Feftung gurudwarfen. Die Türken, welche ihre Bermundeten mitnahmen, liegen 40 Tobte gurud, bie Ruffen bingegen bugten bei biefem Befecht nicht weniger ale 5 Offiziere und 113 Dann ein. Die 3te Parallele tonnte in jener Racht nicht fortgefest werben, bagegen fing man an, eine Schlangenfappe ben ber Batterie 37 nach ihrem rechten Alügel zu führen. Dr. 32 wurde jest ebenfalle zu einer Mortier-Batterie eingerichtet.

Die Unternehmungen bes Großveziers gegen ben General Roth, von welchen wir, um unfere Erzählung nicht zu unterbrechen, später berichten werben, hatten ben Obergeneral bestimmt, mit einem Theil bes Belagerungscorps nach dem Baltan aufzubrechen. Die Erwartung des eben geschilberten Ausfalles hatte ihn nech zurückgehalten, allein mit Tagesanbruch am 5. rückte General Diebitsch selbst mit dem Ilten Armees Gorps von Silistria ab. Die 3te Husaren Division und Iste Brigade der Iten Infanterie-Division waren bereits früher zum General Kreutz nach Kaorgu entsendet. Es blieben daber von der Infanterie des IIIten Corps 20 Bataillons 2 Pionier-Bataillons und einige Escadrons unter Besehl des

18

General Krassowski vor ber Festung zurück, beren Stärke in russischen Berichten nur auf 8000 Mann angegeben wird, wonach die Bataillone 4 Wochen nach Eröffnung bes Feldzugs nur noch 300 Bajonette gezählt hätten. Rechnet man auch hierzu noch 5 Bataillone ber 8ten Division, 8 Escadrons und 3 Kosaken-Regimenter, welche bisher zur Deckung ber Belagerung aufgestellt waren, so verfügte General Krassowski doch kaum über mehr als 10 bis 12,000 Mann, und es unterliegt keinem Zweisel, daß die Belagerten jetzt stärker als die Belagerer waren. Es kam den Russen baher darauf an, ihre Schwäche zu verbergen, und die Arbeiten möglichst schnell zu sördern, um den Gegner völlig auf die Festung einzuengen und von neuen Ansfällen abzuhalten.

Das Kartätsch- und Kleingewehrsener aus ben Logements, sowohl vor der angegriffenen Front 5—6, als der nebenliegenden 6—7 wurde jest bei nur 200 Schritt Entsernung sehr hinderlich, dennoch führten die Belagerer die 3te Parallele links noch 300 Schritt über die Straße nach Rasgrad hinaus, und legten in derselben die Batterie 42 zu 6 und 43 zu 7 Geschützen, sowie ein Emplacement für 2 Stück halbpudige Mortiere an. Um die Logements vor der Front 4—5 zu besschießen, wurde ferner in ce, Bastion 4 gegenüber, die Batterie 41 für 8 Geschütze ausgeführt.

Jest waren nur noch bie Ausfälle zu fürchten, welche ber Feind längs ber obern Donau machen konnte. Es wurde das her auf bem linken Flügel die Batterie 44 für 8 Geschütze erbant. Dieselbe sollte zugleich das Feuer von Liman Tabia zum Schweigen bringen, und gegen das Thor Rasgrad-kapu in ber 7ten Front wirken. Zwar versuchten die Türken in 6. Juni. der Nacht zum 6. abermals einen Ausstall aus biesem Thore berselbe wurde jeroch mit geringem Verlust von Seiten der Russen zurückgewiesen.

8. Juni. Gin heftiger Blatregen, welcher 24 Stunden anhielt,

sette bie Trancheen bergestalt unter Basser, baß besonbere Brunnen abgeteuft werben mußten, um es zu entsernen. Erst am 9. konnten bie Arbeiten wieder aufgenommen werden.

Die vortheilhafte, terraffenformige Lage ber ruffifchen Batterien, fomie ibre Rabe machte, bag burd bas Teuer berfelben nicht nur die Baftione 5 und 6, sondern auch die bem Angriff gugefehrten Racen und Rlanke ber nebenliegenden Baftiene 4 und 7, fo wie bie vorliegenden logements fehr ftart beidäbigt murben. Das Schumlaer und Rasgraber Thor, je wie ihre Bruden waren zertrummert, und im Innern ber Stadt richteten bie Befchoffe großen Schaben an. Dennech bemasfirten bie Turfen immer neue Scharten und unterhielten bei Racht faft nach allen Richtungen ein beftiges Rartatich-, am Tage aber ein ununterbrochenes Kleingewehrfeuer. 12. flog eine Bulverfammer in bem türfifchen Logement bor 12. Juni. ber 4ten Front in bie Luft, welches banach von ihrer Bejatung verlaffen wurde. Dagegen marfen bie Turten neue Logements vor ber bebrobten Front auf, hinter welchen fie fich ju ben Musfällen fammelten.

Alle Ueberläuser aus ber Stadt bestätigten, daß an Contreminen gegen ben auf die beiben Bastione 5 und 6 und auf die zwischenliegende Courtine gerichteten Angriff gearbeitet, und daß ein Theil derselben bereits geladen werde. Dabei waren die Nächte so hell geworden, daß durchaus mit der flüchtigen Sappe nicht mehr dorzugehen war. Dennoch glaubte man rufsischer Seits sich bei der Schwäche des Corps nicht aus einen Sturm der Logements einlassen zu dursen, sondern besichräute sich auf die bedeckte Sappe, welche wegen mancherlei Unebenheiten und einer allgemeinen Senkung des Terrains nach dem Glacis zu, sowie bei dem heftigen Aleingewehrseuer nur langsam sortschritt. Es wurden auf diese Weise 6 Arme aus der Iten Parallele FF (siehe Fig. 2) vorgeführt, und zwar

nicht auf ber Kapitale ber Bollwerke, sonbern zu 2 gegen bie beiben Bastione und gegen die Mitte ber Courtine. Man hoffte bei ben Ausfällen immer eine Sappe gegen die andere zu vertheidigen, und im Fall einer Minensprengung doch wenigstens eine von zweien unversehrt zu erhalten. Diese Sappen mußten, um sie gegen das Enstilirseuer der Festung zu schützen, 5 dis 6 Fuß tief eingeschnitten, und zum Theil durch in zwei Reihen gestellte Bretter, oder durch quer über die Sappe gelegte Faschinen gebedt werden.

13. Juni. Am Abend bes 13. ging bie Nachricht von einem burch ben Obergeneral bei Ralemticha erfochtenen Gieg ein. Belagerer eröffneten unter lautem hurrahruf ein lebhaftes Befdut- und Rleingewehrfeuer, und bie Turten, welche einen Sturm vermutbeten, befetten fofort ibre Balle, bereit, ben-14. Juni. felben zu empfangen. Am folgenden Tage murbe te Deum gefungen und jede Arbeit eingestellt. Dan batte Nadricht, bag Uneinigfeit zwischen ben Befehlsbabern in ber Festung obwalte. Gert Mebemet Baida mar ein ichwacher, friedliebenber Mann, und obgleich Mahmud Bafcha von 3 Roffdweifen, welcher unter ibm befehligte, nichts von einer Capitulation beren wollte, fo icbictte boch ber General Rraffowsti einen bofliden Brief mit ber Radricht von bem ruffifden Sieg nach Siliftria, in welchem er rieth, fich ber Bnabe bes Raifere gu ergeben. Der Bascha ermiberte: "bag bas Gefet ihm gebiete, fich bis aufs Meußerste zu vertheidigen". Um sich indeg von ber Wahrheit zu versichern, schickte er auf Umwegen 2 Tauben nach Schumla an ben Begier, mit bem Ersuchen, falls bie Schlacht wirflich verloren, bie fcmarge, falls fie gewonnen, bie weiße fliegen zu laffen. Wirtlich foll bie erftere balb barauf mit ber Trauerpoft zurückgekommen fein.

16. Juni. Am 16. wurde auf bem linken Flügel bes Angriffes ein neues geschlossens Werk, Rr. 46, erbaut, ein Ausfall auf biese Arbeiten aber zurückzeschlagen. Ferner wurden aus ber Sappe VI (Fig. II) linte, fowie von Nr. 46 aus Arme gegen bie feinblichen Logements vor ber Gten Front geführt.

Die Sappe Nr. I erreichte zuerst bie Erete bes Glacis, 17. 3uni. worauf bas Couronnement zu beiben Seiten angesangen und nach Beendigung dieser Arbeit sofort Schachte für 4 gesoppelte Minen aa ausgehoben wurden. Man wollte nöthigenfalls hier die Contrescarpe sogleich einwersen, ohne die Beendigung ber Arbeiten gegen Bastion 6 abzuwarten.

Als die Sappe II sich dem Glacis näherte, verließen die Türken den zunächst liegenden Theil des Logements S, welches in der That wenig mehr als ein bloßer Erdriß gewesen zu sein scheint, und von den kleinen Wassenplätzen der Sappe völlig im Rücken beschofsen werden konnte. Hierduch wurde die Fortsetzung der Sappe III erleichtert, die Türken behaupteten sich aber noch immer in dem westlichen Theile ihres Logements 5, und wichen nur nach Maaßgabe, wie die Sappen sie erreichten, welche zum Theil mit Zweigen zu Schützen-Emplacements versehen werden mußten.

Am 20. Juni erreichten endlich auch die letten Sappen- 20. Juni teten die Erete des Glacis, die Couronnements wurden fortz gesetzt, auch der dem Bastion Rr. 6 Minenschachte abzeteust und Horchgänge angelegt. Die Sappen VIII und IX erreichten die seindlichen Schanzen R und P. Gin Ausfall gegen den äußersten linten Flügel der Iten Parallele wurde zurückgesichlagen.

Man hatte bemerkt, baß die Türken die Bewegungen der Belagerer von zwei in der Gegend der Angriffsfront gelegenen Minarehs beobachteten, und jedesmal ihr Feuer verstärkten und viele Bomben warfen, sobald in der 3 ten Parallele und den zu derselben führenden Communicationen sich Leute versammelten, wie z. B. beim Ablösen der Wachen und der Arbeiter. Es wurde baher besohlen, die Gesammtwirkung der ganzen Artisserie gegen diese Minarehs zu richten, welche

benn auch beibe schon vor bem zehnten Schusse abgefämmt murben.

Benngleich man einen bei Kulewtscha gefangenen Bimbaschi nach Silistria eingelassen hatte, um über bieses Gesecht zu berichten, und obschen 2 Offiziere als Unterhändler im Lager erschienen waren, wollte boch keine Capitulation zu Stande kommen. Die Unterhandlungen wurden baher am 20. abgebrochen und am Abend besselben Tages die Minen a vor Bastion 5 gesprenat.

Nachdem die Schächte tief genug abgetenft, waren von der Sohle berselben horizontale Gallerien aufgehanen und senkrecht auf die Contrescarpe vorgetrieben worden. Am Ende derselben waren die Kammern 13 Juß vom Mauer-Revetement ab und 8 Juß tiefer als die Grabensohle angelegt. Jede Kammer wurde mit reichlich 21 Ctr.\*) Pulver geladen, indem man der Bedenbeschaffenheit wegen auf 1 Kubil Saschen oder 140 Kubilfuß Erde 28 Pfund Pulver rechnete. Bei 21 Juß fürzester Widerstandslinie erwartete man Trichter von 28 Fuß Halbensser zu erlangen.

Die Explosion zerftörte nicht mir die feinbliche Contremine \*\*), sondern füllte auch den Graben an. Die aus dem 1 sten und 4 ten Trichter gegen die Escarpe geworsene Erde reichte die zum Cordon des Revetements, und bildete zwei bequeme Aufgänge zum Bastion, dessen Brustwehr bereits durch die Demontir-Batterie eingeschossen war. Wenn dagegen aus den beiden mittlern Trichtern die Erde nur die gegen den Fuß der Revetements-Mauer herangeworsen wurde, so stellte

<sup>\*)</sup> Jede mit 68 Pub. Ce exploditten baber gleichzeitig einige achts zig Centner Pulver, wie denn überhaupt alle Ladungen der Ruffen unsgebeuer waren.

<sup>&</sup>quot;) Spater erfuhr man, daß die Contreminen 62 fuß weit vorges trieben gewesen und bicht neben ber Cappe Rr. 1 gelegen hatten, bennoch ließen bie Belagerten fich zuvorkommen.

sich dies später als vertheilhaft herans, da in der so entstandenen Sentung Mannschaften verdeckt ausgestellt werden konnten. Der Hauptwall der Festung war unstreitig nach dieser Minensprengung schon ersteigbar, und die Türken, welche einen Sturm erwarteten, besetzen die bedrohte Front. Allein bei dem Misverhältniß der Streitkräfte war man weit davon entsernt, einen solchen zu versuchen und man beschränkte sich von beiden Seiten auf ein lebhastes Feuer, wobei die Russen 3 Offiziere und 43 Mann verloren.

Es wurden nun sofort die beschädigten Sappen ausgebessert und Descenten in die Trichter angefangen. Man durste annehmen, daß der Feind, nachdem er die Birkung der Minen ersahren hatte, die Beendigung der dem Bastion Nr. 6 gegenäber in Arbeit besindlichen nicht gestatten, sondern seine Contreminen dagegen spielen lassen werde. Nachdem dort die Schachte bb ziemlich tief abgeteuft, hörte man auch plötzlich die Bewegungen der seindlichen Mineure nicht weit rechts von dem rechten Flügelschachte; die Mineuarbeit selbst war jedoch nicht zu hören.

In ber Nacht jum 21. wurde endlich die Mine d unter ber Spige ber Contrescarpe bes neben bem Baftion 6 liegenben offenen feinblichen Wertes W beenbigt, und mit 10 Centner Pulver bei 21 Fuß fürzester Widerstandslinie geladen. Der Zweck dieser Mine war: ben Wintel ber Contrescarpe einzuwersen, badurch ben Graben auszufüllen und einen Trichter zu erzeugen, ber den Bau eines Logements für Schüken möglich machte, um ben Feind, ohne Anwendung der blanken Wasse, aus seiner schanze zu bertreiben. Zu gleischem Zweck war auch eine Mine e unter dem mittlern Außenwert des Feindes R, augefangen worden.

Um Mitternacht wurde die Mine d gesprengt und baburch ber Graben ber Schanze, wie man es im Boraus erwartet hatte, vollständig ausgefüllt, sowie ein zum Bau bes beabsichtigten Logements völlig geeigneter Trichter erzeugt, nur ber Winfel ber Contrescarpe war weniger zerstört worben, als man gehofft hatte.

Die Eröffnung bes Geschützeuers und bas Hurrahrusen ber Russen machte, baß die Türken abermals einen Sturm vermutheten. Sie sprengten baher sehr zur Unzeit vorwärts bes Bastions 6 zwei ihrer Minen (qq) zunächst ber Sappe V, welche jedoch so weit vorlagen, daß die Minenarbeit vor der Erete bes Glacis nicht zerkört und nur wenige Leute in der Sappe beschädigt wurden.

21. Juni.

Gegen Anbruch bes Tages waren bie beiben Minen bb beenbigt, und wurden bei 21 Juß fürzester Widerstandslinie je de mit 21½ Centner \*) gesaden, worauf sie um 9 Uhr beibe zugleich gesprengt, in ihrer Wirfung der Erwartung soweit entsprachen, daß durch die Eruption die Contrescarpe hart gegen das Bastion geworsen, der Graben völlig zugeschüttet und die seinbliche Gallerie zerstört worden war.

Balb barauf wurde auch die Mine e unter dem linken ausspringenden Winkel des mittlern Außenwerks gesprengt und ein Trichter erzeugt, der groß genug war, um darin ein Logement zu erbauen, von welchem aus man den Feind mit blosem Gewehrseuer ohne Anwendung der blanken Basse gänzlich aus seine Schanze vertreiben und sich alsdann darin seisstegen wollte.

Am Tage wurden überall die Couronnements des Glacis und der Trichter fortgesetht, der rechten Face des Bastions Rr. 6 gegenüber aber in ff noch 2 Schächte abgeteust, um die Contrescarpe einzuwersen, auch von dem Schachte unter der Contrescarpe des äußersten seindlichen Außemverts P aus eine Gallerie (g) vorgetrieben.

Ein heftiger Regen, welcher Abends begann und 24 Stun-

<sup>\*) 76</sup> Bud.

ben anhielt, hemmte jedoch fast sämmtliche Sappenarbeiten, indem dieselben bei der allgemeinen Reigung des Terrains gegen das Glacis sehr bald ganz mit Basser angefüllt wurden, so daß an mehreren Punkten, wo die Sappen 6 Fuß Tiese hatten, sogar die Berbindung mit dem Couronnement völlig abgeschnitten wurde, ohne daß die Türken diesen Umstand zu einem Aussall benutzen.

Mit großer Anftrengung entfernte man am folgenden 22. 3uni. Tage wieber bas Baffer, ftellte bie Berbinbung mit bem Conronnement ber und fette bie Minenarbeit fort. Man beabsichtigte bie Grabenbescente aus ber Sappe II bem Baftion 5 gegenüber mittelft einer Gallerie zu bewertstelligen, welche auch idnell porrudte. Da bie Contrescarpe fein Gunbament hatte, und baber ber Arbeit fich auch bier fein Binberniß entgegenstellte, fo war man, ohne es zu ahnen, unter biefelbe fort, mithin fowohl zu weit als zu tief gegangen, und entbectte bies erft, ale bas licht aus ber Cunette bes Grabens in die Gallerie einfiel. Dan entichlog fich jest, biefe bis unter ben rechten Schulterwinkel bes Baftions fortjuführen, obicon man fonft leichter mit ber bebedten Sappe auf ber Grabenfohle borthin gelangt fein murte. Die Turfen aber entbedten, mabrent man abermale mit ihnen gu parlamentiren anfing, bie Mineurs in ber Cunette, fturgten fich mit lautem Allah = Gefdrei binab und warfen ihnen Steine, Bulverfäßchen und Sandgranaten nach. Drei Dineure murben getöbtet, andere brei gefangen. Sierauf begannen bie Turten bie Deffnung ber Ballerie mit Steinen ju verbammen, welche fie aus einem ohne Ralt verbunbenen Theile ber Contrescarpe entnahmen. Da fie baburch zufällig an ben Bunft gelangten, wo von ber Ballerie aus, linter Sand, lange bem Rebetement, ein fleiner Urm gum Logiren einiger Schüten gur Referve abgetrieben worben war, fo machten bie Türken bier eine große Deffnung, von welcher

aus sie schräg in die Gallerie schießen, sowie eine Menge angezündeter Bomben und Handgranaten werfen konnten, bis sie am Abend endlich, nachdem sie dieses Feuers mude waren, oder weil sie durch die aus Coehernschen Mortieren in den Graben geworsenen Granaten zu viel litten, wieder abzogen.

Dieses zufällige Mifgeschie brachte übrigens einigen Bortheil an anderen Puntten; benn indem ber Feind seine ganze Ausmerksamteit auf die von ihm entbedte Gallerie verwendete, und sich bemühte die Fortsetzung berselben zu verhindern, konnte man alle übrigen Belagerungsarbeiten ungehindert fortführen.

Nach bem Abzuge ber Türken aus bem Graben wurde auch ber von ihnen verdämmte Ausgang ber Gallerie sogleich wieder frei gemacht, die große Oeffnung im Revetement der Contrescarpe mit Erdfäcken versetzt und zwischen benselben Schießicharten für Schützen angebracht, um dem Feinde so viel Schaden als möglich zuzufügen, wenn er abermals den Versuch machen sollte, auf diesen Punkt loszugehen.

Bur selben Zeit wurde auch eine Batterie h auf bem Glacis ber Poterne gegenüber erbaut. Zur Deckung ber lettern hatte ber Feind eine Brustwehr von 2 Reihen mit Erde gefüllter Schanztörbe aufgeführt, nachdem er noch einen besondern Zugang zur Cünette gegraben. Durch die Wirfung der Batterie h sollte die Poterne, sowie der vor derselben gemachte Auswurf zerstört und dadurch dem Feinde der Zugang zum Graben verwehrt werden. Zwar hätte man wohl längst den Feind mit offener Gewalt aus dem Graben vertreiben tönnen, wodurch die solgenden Arbeiten sehr abgefürzt worden wären, man scheute jedoch den Menschenversust. Aber auch so noch hatten die Russen während der dei seigen Tage 1 Stadssoffizier, 9 Offiziere und 153 Mann eingebüßt.

23. Juni. Um Morgen bes 23. machten die Türken abermals einen Angriff auf die wieber fortgesetzten Arbeiten im Graben, und näherten sich ungeachtet bes Feuers ber Schützen, welche hinter ber Contrescarpe aufgestellt waren, schnell ber Cünette, zwangen die Arbeiter und ihre Bebeckung zum Rückzug, und verdämmten auss Neme die Oeffnung der Gallerie mit Steinen. Hierauf rissen sie eine zweite Oeffnung in dem Revetement der Contrescarpe auf, warsen Bomben und Granaten in die Gallerie und griffen endlich auch noch das Couronnement des Glacis, links von der Sappe Nr. III an. Sie steckten das Mantelet in Brand, warsen eine Menge Handgranaten und Steine, und unterhielten ein lebhaftes Gewehrseuer. Die um diese Zeit ersolgende Sprengung der Mine ff vermechte sie endlich, die Crete des Glacis zu verlassen. Gegen Abend zogen sie sich aus der Grabendescente zurück, worauf sogleich die Arbeit vor der dortigen Gallerie wieder ausgenommen wurde.

Die Mine f vor ber rechten Face bes Bastions 6 hatte benselben Erfolg gehabt, wie bie vor ber linken Face bes Bastions.

Es wurden nun überall die Couronnements des Glacis sorigesett, noch 2 Graben Descenten angefangen, und die Mine g unter dem entserntesten Außenwerf der Türken (P) beendigt.

In ber Nacht zum 24. beschlossen bie Türken, ben bem 24. 3uni. Bastion Nr. 5 gegenüberliegenben Trichter anzugreisen, und näherten sich bemselben von ber 4ten Polygonseite her, indem sie in der Günette und längs ber Centrescarpe vorgingen. Die russischen Freiwilligen brachen jedoch aus dem Couronnement vor, besetzen ben Rand des Trichters und verhinderten den Feind, in denselben einzudringen, während gleichzeitig 2 vom Generalmajor Berg zur Unterstützung vorgeschiefte Compagnien unter Commando des Major Richter sich aus dem Trichter auf die vor demselben besindlichen Türken stürzten und dieselben niederstießen. Der Major blieb bei dieser Unternehmung.

Nachbem ber Feinb auf folde Beije zurudgeschlagen war, schritten bie Arbeiten unter ber Leitung bes Oberftlieutenants

Nilsen vom Sappeur-Bataillon zum Couronnement bes Trichters und zum Bau bes Logements für Schützen, welche Arbeiten sämmtlich beim Anbruch bes Tages beendigt waren, obgleich ber Feind aller Orten nicht nur ein heftiges Kleingewehr- und Kartätschseuer unterhielt, sondern auch gleichzeitig die Arbeiter vom Bastion Nr. 5 aus mit Bomben, Steinen, Handgranaten und brennendem Zeug bewarf.

Von diesem Minentrichter aus, und weil es mit der Gallerie nicht gehen wollte, wurde jett der Bau einer geblendeten Descente angefangen, und die zur Sicherung der Arbeit nothwendige Bedeckung hinter dem oben erwähnten, burch die stärkere Eruption der äußern Minenherbe erzeugten Hügel aufgestellt.

Im 24. Mittags erneuerte ber Feind abermals feinen Angriff, fowohl auf bie in ber Cunette ausmunbenbe Gallerie, als auch auf bie Sappe Dr. III und bas ber Courtine gegen= über fortgefette Couronnement. Die Arbeiter erhielten ben Befehl, fic aus ber Gallerie gurudgugieben, ihnen folgte ihre geringe Bebedung, welche bis babin binter ber Deffnung in ben Revetements ber Contrescarpe und am Ausgange ber Gallerie in ber Cunette geftanben hatte. Diefes Dal verfuchten bie Türken bas Mantelet, ba baffelbe anzugunden ihnen nicht gelang, mit großen Safen in ben Graben zu gieben, während fie ein ftartes Bewehrfeuer unterhielten und ihrer Bewohnheit nach eine Menge von Granaten, Bomben und brennenben Beuge auf bie Sappen marfen. Durch bie berbeieilende ruffifche Referve ward ber Teind jurudgefchlagen. Um diese Zeit fprengten bie Turten, man fieht nicht ein aus welchem Grunde, ihre ber Mitte ber Courtine gegenüberliegenben Minen rr, welche zwischen ben Sappen Rr. III und Dr. IV vom Glacis ebensoweit ablagen, als bie, welche früher bem Baftion Dr. 6 gegenüber gesprengt wurden. Durch bie Explojion murben nur einige Leute, welche fich gufälligerweife

in ben zunächft gelegenen Communicationen befanden, leicht beschäbigt.

An biesem Tage wurde auch die der Poterne gegenüber erbaute Batterie beendigt, und von dem Augenblick an, wo dieselbe zu spielen begann, machte der Feind keinen Versuch mehr, in den Graben zu dringen. Die ganze Cünette wurde hierauf von den Russen besetzt, erweitert und durch Traverssen von Schanzkörden besilirt, welche mit Faschinen ausgefüllt und auf Brettern oder Faschinen, welche quer über die Cünette gelegt waren, in zwei Reihen ausgefüllt wurden.

Am 25. Juni wurde die Mine i unter dem rechten 25. Juni. Schulterwinkel des Bastions Nr. 5 und bald darauf noch eine zweite Mine h unter der Spitze besselchen Bastions angesangen, um durch deren Sprengung die Escarpe einzunehmen und einen Trichter zu erzeugen, der zum Bau eines Logements geseignet wäre. Zugleich hoffte man diesenigen Arbeiten des Feindes unter den Flausen jenes Bastions zu zerstören, welche er muthmaaßlich gemacht hatte, um auf die von der Cünette aus sortgesetzte Gallerie zu stehen, da er durch seine letzten Unsternehmungen gezeigt hatte, wie sehr er diese Gallerie sürchtete.

Nachbem ber Feind die Möglichkeit, ben Minentrichter bem Baftion Nr. 5 gegenüber anzugreisen, verloren sah, entschloß er sich zu einer eigenthümlichen Vertheibigungsweise. Um Morgen bes 25. Juni sing er nämlich an, von der Brustwehr des Bastions Nr. 5 brennende Fäßchen, mit Pulver und Stantzeug gefüllt, herunter zu rollen, aus denen sich beim Explodiren ein so arger Rauch und Gestant entwicklte, daß die Arbeiter und deren Bedeckung genöthigt wurden, sich zurückzusiehen. Der herbeieilende Oberst Filosossow und der Major Gulewitsch führten die zurückzehnde Bedeckung indessen wieder vor und besetzten den Trichter aufs Neue, nachdem sie die bereits darin etablirten Türken niedergestegen hatten. Da

ber Feind bei dieser Gelegenheit die Minenarbeiten bemerkt hatte, und baher zu erwarten stand, daß er seine Maagregeln gegen dieselben nehme, so wurde die Vollendung berselben jett so viel als irgend möglich beschleunigt.

An bemselben Tage Abends 7 Uhr wurde die Mine g unter ber seindlichen Schanze P gesprengt, und ber ausspringende rechte Winkel dieses Werkes dadurch völlig eingeworsen. Die Besatzung ergriff in der ersten Bestürzung die Flucht, und die schanze ein. Sierauf nahm General Verg die Verantwortlichkeit auf sich, auch gleich die beiden andern zunächst liegenden feindlichen Werke R und W zu stürmen, welche ebenfalls von ihren Vertheidigern sast ganz verlassen waren. Die Freiwilligen nahmen sie mit geringer Anstrengung und stießen einige Türken nieder. Hierauf wurden Communicationen zwischen den genommenen Werken hergestellt und die der Festung zugewandten Linien berselben erhöbt.

Aus bem, bem Baftion Ar. 6 gegenüberliegenden Trichter wurden unter Leitung bes Oberst Cappell, Commandeur bes Sappeur-Bataillons, jest ebenfalls eine Graben-Descente, sowie Logements und Communicationen rechts mit dem Graben und ber Cünette angelegt.

Um 6 Uhr Abends machten die Türken abermals einen Angriff auf die Trichter, indem sie sich benselben von der linten Seite längs des Grabens näherten, wurden jedoch durch Freiwillige zurückgeschlagen. Dieser Ansfall der Türken war der letzte, nach demselben beschräften sie sich auf das Gewehrsten und auf das Werfen von Steinen und Granaten.

26. Juni.

In ber Nacht jum 26. überzeugten sich bie Mineurs in ber Gallerie unter bem Bastion Nr. 5 burch Horchen, baß ber Feind eine bebeutenbe Minenarbeit in ber Gegend unter ber rechten Flanke besselben Bastions unternehme. Sobald baber bie Mine i unter bem Schulterwinkel bieses Bastions been-

bigt mar, murbe fie mit 16 Centnern\*) Bulver gelaben, inbem man bei 21 Fuß fürzefter Wiberftanbelinie einen Trichter von 25 Fuß Rabius erzengen wollte, und beshalb 25 Bfund Bulver auf 1 Rubit = Safchen ober 140 Rubitfuß Erbe gerechnet batte. Die Mine murbe hierauf um 3 Uhr Morgens gegundet, und zwar borte man bei ber Explosion, welche mit außerorbentlicher Rraft erfolgte, febr beutlich zwei Schläge. Man batte erwartet, bag biefe Mine nur einen Theil ber Baftioneflante einwerfen werbe, boch zeigte es fic, bag biefelbe nicht nur bie gange Flanke, fonbern auch einen Theil ber Courtine fortgenommen batte, was unleugbar burch bie gleichzeitige Explosion einer ruffifden und einer türfifden Mine entstanden mar. Die Turten behaupteten nämlich fpater, baß fie ibre Mine, obwohl fie noch nicht gang fertig gewefen, in eben bem Augenblid gegundet, wo fie bie Anftalten ber Ruffen bemerkt batten, die ihrigen gu fprengen. Wahrideinlicher ift, bag bas Teuer fich ans ber ruffifden Mine ber febr nabe barunter liegenben türfischen mitgetheilt bat. Durch bie gemeinschaftliche Wirfung bicfer beiben Minen waren die Studen von bem Mauer = Revetement ber Escarpe bebeutend weiter fortgeschlenbert worben, ale man vermuthet hatte, fo bag 3 Offiziere und 15 Mann, welche binter bem Couronnement bes Glacis bor ber Mitte ber Courtine gestanden, baburch theils verwundet, theils getobtet murben.

In ber Nacht wurde auch die Mine unter ber Spige bes Baftions 5 beendigt und mit 12 Centnern\*\*) Pulver gesladen, um bei 21 Fuß fürzester Widerstandslinie einen geswöhnlichen Trichter zu erzeugen. Die Sprengung berselben erfolgte Nachts 1 Uhr, und zwar wurde badurch die Escarpe

<sup>1 491,</sup> Bud.

<sup>&</sup>quot;) 38 Bud.

eingeworfen und ein zum Bau eines Logements geeigneter Trichter erzeugt.

Nach jeber bieser Explosionen eröffneten bie Türken ihrer Gewohnheit nach ein heftiges Gewehrfener auf allen Punkten ber Angriffsfront und warfen, wahrscheinlich einen Sturm erwartent, eine Menge Bomben, Granaten, Steine und brenneubes Zeug in die Trichter.

28. Juni.

Aus ber Cünette wurde gegen die Courtine, links ber Boterne, mit der Sappe, und zwar Anfangs mit der vollen, zulet mit der bebeckten vorgegangen, und bald darnach noch eine zweite Sappe, rechts dieser ersten gegen die Poterne geführt, hierauf aber das Mauer-Revetement der Escarpe durchgebrochen, um die Minen k und l anzulegen.

Auf ber Erete bes Glacis ber Courtine gegenüber murben jest 4 Batterien erbaut, und zwar die beiben äußersten (T und U) so, daß sie die angegriffenen Flauken ber Bastione Nr. 5 und 6 en echarpe nahmen, die mittleren dagegen gerade gegen die Punkte, auf welchen man die Courtine zu sprengen beabsichtigte. Die beiben Grabendescenten mm wurden beendigt. Auf dem rechten Flügel des Logements, dem Bastion Nr. 5 gegenüber, wurde ein Emplacement für ein Geschütz aufgeworfen, um die Trichter der Minen zu vertheidigen und um das Jumere der Stadt zu beschießen.

Gleichzeitig erhielt ber Oberst Cappell, als ein ausgezeichneter und im Minenbau ersahrener Offizier, ben Auftrag, zwei Minen (n n'), die eine unter ber Flanke bes Bastions Nr. 6, die andere unter ber Courtine so zu legen, daß durch das gleichzeitige Zünden dieser Minen der Hauptwall hier gesprengt würde, und daß die auf dem Glacis der linken Flanke des Bastions Nr. 6 gegenüber angesangene Batterie T die angrenzende sechste Polhgonseite (6—7) in den Rücken nehmen könnte. Man wollte einen großen Trichter erzeugen, nicht um zu stürmen, sondern um in demselben un-

ter bem Schute jener Batterie ein Logement für die Schüten zu erbauen, und von hier aus das Innere des Bastions, sowie einen Abschnitt zu beschießen, welchen die Türken hinter der angegriffenen Front aufgeworsen hatten. Diese Minenarbeiten wurden in 24 Stunden vollendet und in folgender Art gesaden. In Rücksicht auf die Beschaffenheit des Erdreichs wurden auf jede Kubit-Saschen 25 Pfund Pulver gerechnet, der Heerd n', bei 21 Fuß fürzester Widerstandslinie, war übersahen und enthielt  $29^1/2$  Centner\*) Pulver, der Heerd a war ein gewöhnlicher und bekam bei gleicher fürzester Widerstandslinie nur  $1^1/2$  Centner Ladung.

Am Abend um 8 Uhr wurden bie Minen gesprengt. Ueber n' entstand ein elliptischer Trichter, beifen großer Salbmeffer 64 und beffen fleiner 51 Fuß betrug. Der Beerd n bagegen warf bie Flanke und bas gange Mauerwerk berfelben auf eine Lange von 38 Fuß um. Der ausgehobene Trichter beiber Minen bilbete ein breites Thor, beffen Goble fo niebrig lag, baß bie auf bem Glacis befindliche Batterie T mit fdrägen Schuffen bie gange Courtine ber Gten Front im Ruden beftreichen tonnte. Ihrer Bewohnheit nach traten bie Türken fogleich nach ber Sprengung auf ben Ball und eröffneten ein lebhaftes Feuer unerachtet bes Berluftes, welchen bas Beichut ber Belagerer ihnen babei jebesmal bereitete. Die 6 te Front mußten fie jedoch balb gang räumen, weil bie Traberfen auf berfelben, gegen bas Rudenfeuer burch ben Minentrichter hindurch, nicht mehr fcutten. Die Türken berficherten, bag eine einzige Rugel von bort ber 15 Mann getöbtet habe.

Damit noch nicht zufrieden, und um eine ähnliche Deffnung im Bastion 5 zu gewinnen, burch welche ebenso die 4te Front zu beschießen gewesen ware, trieb man die Gallerie

<sup>\*) 92</sup> Bub 20 Bfunb.

v. Doitte, ruff. turt. Belbjug. 2. Muff.

unter bie rechte Flanke bieses Bastions. Ferner wurde zu ben Gallerien k und l unter ber Courtine noch eine britte in e hinzugefügt.

29. Juni.

Mit Tagesanbruch am 29. fprengten bie Ruffen ihre Mine 1 unter ber Courtine. Sie mar mit 16 Centnern Bulver gelaben, und erzeugte bei 21 Fuß fürzefter Wiberftanbelinie einen Trichter von 28 Fuß Durchmeffer, warf bas Revetement nieber, und verschüttete unter anbern bie Erbhütte Sert Mehmet Bafchas unter bem Ballgang, welche berfelbe eben erft verlaffen hatte. Das Rartatichfeuer ber auf bem Glacis ber Mine gegenüberliegenben Batterie bielt ben Feinb ab, ben Rand bes Trichters zu befeten, und ber Aufgang ju bemfelben murbe fofort angefangen. Ebenfo fprang am Abend biefes Tages noch bie zweite Mine (k) mit gleichem Erfolg, fo bag jest 5 große Deffnungen in bem Sauptwall In bem Augenblick, wo enblich auch bie bewirft maren. britte Mine (c) neben ber Boterne gegundet werben follte, ericbienen Abgeordnete aus ber Festung, um wegen ber Uebergabe zu unterbanbeln. Es murbe baber borläufig bas Geidubfeuer eingestellt, bie Angriffearbeiten bingegen, und namentlich bas Logement auf Baftion 6 fortgefest.

Die Abgeordneten zogen die Verhandlungen mit türkischer Saumseligkeit, vielleicht auch absichtlich in die Länge, um neue Abschnitte hinter dem halb zerstörten Wall anlegen zu können. Man erklärte ihnen daher bündig, daß sie von allen ihren unzulässigen Forderungen abzustehen und die ihnen früher gemachten Anerbietungen anzunehmen hätten oder die Fortsetung des Angrisss gewärtigen möchten. Es wurde hierauf noch um 9 Uhr Abends ein Uebergabe-Protokoll von den Bevollmächtigten des Passchas unterzeichnet, wonach die Besatung kriegsgesangen sein sollte. Schon um 10 Uhr zwangen die Türken Sert Mehmet Pascha, sich als Geißel zur Bollziehung der Capitulation in das russische Lager zu begeben. Am

folgenden Tage streckten 9000 Mann das Gewehr, darunter 3 Regimenter regulairer Infanterie. Die Festung wurde den Russen übersiefert, 8000 unbewassente Einwohner und 1500 Kranke und Berwundete blieben in der Stadt zurück. Wenn man annehmen darf, daß von den Einwohnern wohl die Hälfte zur Bertheidigung des Platzes mitwirkten, und daß die Türken jedensalls bedeutend (nach russischem Berichte 7000 Mann) während der Belagerung verloren hatten, so kann die ursprüngsliche Stärke der gesammten Besatung auf nicht weniger als 15,000 Mann veranschlagt werden. 238 Geschütze auf den Wällen der Festung, 31 Stück auf 15 bewassenten Fahrzeugen und 40 Fahnen bilbeten die Trophäen der Sieger.

Die Turten hatten bei Giliftria aufe Reue ihre befannte Tapferfeit und Sartnäckigkeit in ber Bertheibigung fefter Blate, jugleich aber auch eine große Untenntnig und Ungeschidlichkeit bewährt. Siliftria batte feit ber Ginschließung 44, feit Unlegung ber erften Barallele 35, nach Bollenbung ber britten Barallele 25 und nachbem burch bie Minenfprengungen ein erfteigbarer und fturmrechter Aufgang jum Baftion 5 gebilbet worben, noch 9 Tage gehalten. Stellen wir biefe Bertheibigung mit ber von Brailow in Bergleich, welche unter ziemlich analogen Berhältniffen ftattfant, fo haben wir gefeben. baß felbige von ber erften Ginfchließung an nur 38, nach Eröffnung ber Trancheen 27, ber britten Barallele 11, nachbem eine gangbare Breiche in ben Hauptwall gelegt worben, 3 Tage Es waren gegen Brailow 14,789, gegen Giliftria bielt. 29,576 Souß gethan worben, und biefe mußten in ber gulett genannten Festung um so verbeerender wirfen, je gablreicher bort auf einen engen Raum bie Befatung und bie Ginwohner zusammengebrängt waren. Ueberbies war Brailow nicht wie Siliftria vom erften Tage ber Ginichliegung volltommen ifolirt gemefen, fontern batte, wenigftens in ber erften Beit ber Belagerung, mittelft ber Donauflottille mit Matidin in Berbindung

gestanden. Brailow mar an und für fich bie beffere Festung, zeigte ein weit respectableres Profil, und war weber bominirt, wie Siliftria, noch fonnte vom jenfeitigen Stromufer gegen bie Stadt gewirft werben. In allen biefen Beziehungen barf baber ber Ruhm ber längern und fraftigern Bertheibigung für Siliftria in Unfpruch genommen werben. Freilich murben in Brailow 8000 Türfen burch 18,000 Ruffen eingeschloffen, mabrent in Giliftria bie Garnifon ju Anfang ber Belagerung mit bem Ginfdliegungecorpe gleich ftart, am Schluffe berfelben aber fogar bebeutent ftarfer ale biefes mar. Auch betrug bie burchschnittliche Babl ber täglichen Arbeiter vor Brailow 1500, vor Siliftria hingegen nur 900 bis 1000 Dann.' Dag nun bier, wie früher ichon in Barna und Schumla, ein an Rabl fo febr überlegener Feind fich überhaupt belagern ließ, zeigt gur Benuge bie moralifche Ueberlegenheit eines europäischen Beeres über bie turfifden Schwarme. Allein bie große Babl ber Bertheibiger nutte in Giliftria, eben weil fie boch ben Ruffen im freien Felbe nicht entgegentreten burften, nur inbirect, infofern fie bie Wegner abhielt ju fturmen, mas mobl auch gegen eine schwächere Befatung nicht versucht worben mare; vermehrte bagegen unzweifelhaft bie Roth und Bedrangniß im Innern ber Stabt, welche auch nach swöchentlicher vollständiger Ifolirung einen boben Grad erreicht haben foll.

Den wesentlichsten Ruten von ihrer überlegenen Zahl hätten bie Türken bei ben Ausställen ziehen mussen. Wirklich waren sie in dieser Beziehung von rastloser Thätigkeit, allein bas Terrain war ihnen babei entschieden ungünstig. Durch ihre ohnehin immer nur mit kleinen Abtheilungen unternommenen Expeditionen ersochten sie nirgends erhebliche Bortheile, welche ben Gang ber Belagerung ausgehalten hätten. Dabei waren die Ausställe mehrentheils nicht gegen die Angriffsarbeiten, sondern gegen die rechte Flanke des Einschließungscorps gerichtet, wo nur der Angriff in Masse zu einem Re-

sultate führen konute. Eine förmliche Schlacht vor ihren Mauern wagten die Türken aber ebenso wenig, wie die Russen einen allgemeinen Sturm auf die Festung. Die größte Ungesschickscheit zeigten endlich die türkischen Contre-Mineurs; sie ließen sich überall von ihren Gegnern, oft nur um wenige Augenblicke zuverkommen. Die Minen, welche sie wirklich sprengten, sprangen zur unrechten Zeit und am unrichtigen Ort, so daß sie fast gar kein Resultat hatten. Mehrere ansgesangene Minenschächte blieben ganz unbenutzt, da die Beslagerten die Hoffnung aufgaben, nach dem bisherigen unglücklichen Erfolge den russischen Mineurs Widerstand zu leisten.

Mit großem Muth hatten auch in Giliftria bie Turten Die ichwachen Ab- ober Ginichnitte vertheidigt, welche bie Ruffen Logements nennen und burch welche ber Mangel an Außenwerken erfett wurde. Man muß fich in ber That eine beideibene Borftellung von ber Natur biefer Befeftigungs-Aulagen machen, wenn man bebeuft, bag ber Sauptwall etwa 8 Fuß Commandement hatte, bag bas Terrain vor bemfelben auftieg und bie logemente nach Eröffnung ber zweiten Barallele unter bem Feuer ber ruffischen Demontir-Batterien ausgeführt murben. Bon Revetements konnte ba nicht die Rebe fein, und wenn bie Berte W, R und P auf ber, aus bem ruffifchen Belagerungs : Bericht entnommenen Fig. 2 unferes Planes fich als ftattliche Aukenwerte barftellen, jo leuchtet aus bem Befagten ein, bag fie in ber Wirklichfeit taum mehr als 4 bis 5 fuß tief eingeschnittene Tranchee-Graben fein tonnten, bei benen Die ausgehobene Erbe rudwärts zu einer Bruftwehr angeschüttet Die Bertheidigung bes Grabens war glangent, auch beutet bie Erbaumg eines Abichnittes binter ber gangen Angriffefront barauf bin, bag ein noch längerer Wiberftand beabsichtigt mar. Uneinigfeit ber Befehlshaber und bie Roth ber Befatung icheinen aber bei ber endlich erfolgten lebergabe mefentlich mitgewirft gu haben.

Bas nun ben Angriff betrifft, fo gereicht es ben Ruffen unbeftreitbar jum Ruhme, mit fo unvollständigen Mitteln einen boppelt fo ftarten Feind hinter feinen Ballen gur llebergabe gezwungen zu haben, wenngleich bie Schlechtigfeit ber Reftung und die eben ermähnten Fehler in ber Bertbeidigung fie barin unterftütten. Die Belagerung von Siliftria ift barin eine gang eigenthumliche, bag bei berfelben bie Artillerie eine untergeordnete, bie Erb= und Minenarbeit aber bie Sauptrolle fpielt. Zwar murbe, wie wir gefeben, eine große Menge Broieftile in ben von allen Seiten mit Batterien nabe umftellten Plat geschleubert. Allein bie angegriffene Linie ift weber enfilirt, noch ricochettirt worben, wie einlabend bagu auch ibre Lage war. Bum Demontiren fint faum mehr als 16 bis 20 Beiduge verwendet, Breide aber nirgenbe geidoffen Faft möchte man glauben, bag ein großer Theil ber 65 ruffifden Belagerungs = Befdute nie auf bas rechte Donauufer hinübergeführt murbe, wie benn auch nirgenbe eine Nadricht vorhanden ift, nach welcher die Donaubrude wirflich vollendet worben ware. Dan zwang Alles mit bem Spaten Rachbem bie ruffifchen Mineure einmal und ber Spithacke. am fuß ber Escarpe angefommen, mußten fie binnen 24 Stunben jebe Mine ju vollenben und ju laben. Man batte alfo bei gehörigem Bulvervorrath nach und nach die ganze Front wegfprengen tonnen, allein bie Coupure xx ber Turfen weifet icon barauf bin, bag man mit biefem Mittel allein nicht unbedingt jum Biel tommen fonnte. Ohnehin tofteten bie binnen 8 Tagen gesprengten 11 Minen bei ihrer enormen gabung nicht weniger als 336 Centner Bulber. Dabei mar es nach ber einmal gemählten Angriffsmethobe nicht leicht gewesen. bis jum fuß ber Escarpe ju gelangen. Dag bie Ruffen einen allgemeinen Sturm gegen bie ftarte Garnifon nach ben früber gemachten Erfahrungen nicht versuchen, nicht an einem Tage aufe Spiel feten wollten, mas Zeit und Arbeit ihnen ficher

verschaffen mußte, ericheint besonders bier und gu Unfange eines Feldzugs gerechtfertigt. Dagegen ift man verfucht gu behaupten, bag fie in bem Bang ihrer Angriffsarbeiten wohl bann und wann ein abgefürzteres Berfahren hatten eintreten laffen fonnen. Es icheint wohl, bag ben Logements ju viel Ehre geschah, wenn man fich ihnen Schritt bor Schritt burch Die boppelte Sappe näherte. Das gewaltsame Wegnehmen berfelben und bes Grabens murbe die Belagerung mefentlich befdleunigt haben. Bei bem eingehaltenen Gange feben wir, nach bem anfänglich fo rafchen Fortidreiten ber Arbeit, von Eröffnung ber 3ten Parallele bis jum vollftanbigen Couronnement bes Glacis 24 Tage verfließen. Je naber man ben Logemente und fpater bem Sauptwall rudte, je ichwieriger wurde die Fortführung ber Sappe, und es ift wohl zu berudsichtigen, daß die letten 10 Tage an Todten und Berwundeten 35 Offiziere und 870 Mann gefoftet haben. Die Arbeit eines jeben biefer Tage wurde baher, ohne bie fonft noch Erfrantten ju rechnen, burchschnittlich burch 4 Offiziere, 90 Mann, ober reichlich eine Compagnie erfauft. Bahricheinlich murbe eine Erfturmung ber Logements und eine gewaltsame Befetung ber Minentrichter fein größeres Opfer erheischt haben, wenigftens fpricht bafür ber Erfolg bei ben Logemente bor ber 6ten Front, beren Begnahme ale eine Abweichung von bem angenommenen Shftem anzusehen ift.

Im Ganzen genommen ist jedoch die Schonung von Menschen durch großen Auswand an Zeit und Arbeit unverkennbar; benn diese Belagerung kostete:

an Tobten . . . 1 Gen., 1 Stabkoffiz., 13 Offiz., 819 M. an Berwundeten — " 16 " 84 " 1747 " 115 Offiz., 2566 M.

überhaupt also nicht viel mehr, als man vor Brailow bei Gelegenheit bes Sturmes an einem einzigen Tage eingebüßt

hatte. Rechnet man hierzu die Zahl der mahrend der Belagerung Erfrankten oder sonst Beschädigten, so ist anzunehmen, daß der Besitz von Silistria durch das Opfer von 3000 Combattanten und mit einem Auswande von 7 Wochen Zeit erstauft wurde. Silistria war aber für den Feldzug von 1829, was Braisow für den von 1828 gewesen war, die Basis jedes weiteren Fortschreitens.

Es scheint wohl, baß bie Russen gehofft hatten, bevor ber Beitpunkt ber entscheibenben Operationen im freien Felbe beranrudte, auch noch Auftschul belagern und nehmen zu können. Allein Silistria hatte weit länger gehalten, als man, bei fraftigem Angriffe, von einem solchen Plat erwarten konnte. Ueberbies waren die nach der Einnahme dieser Festung disponibel gewordenen Streitfrafte viel zu schwach, um mit benselben eine neue Belagerung unternehmen zu dürfen, und die Zeit drängte ber Hauptentscheidung zu.

Werfen wir schließlich noch einen Blid auf die 3 bisher geschilberten Belagerungen, so sehen wir, daß Brailow, Silistria und Barna 50,000 Ruffen während 2 bis 3 Monate beschäftigten, wobei noch zu bemerken, daß jene Zahl ein Minimum ift, welches bem bringenbsten Bedürfniß taum nur entsprach.

Bar die Absicht, wie dies boch wohl nicht zu bezweifeln ist, gleich mährend des ersten Feldzugs über den Balkan vorzubringen, so mußten jene drei Belagerungen gleichzeitig unternommen werden. Selbst dann blieb, da man erst gegen die Mitte des Juni über die Donau ging, nur der Spätherbst sür die entschedende Operation übrig. Da nun die Stärke des Heeres bei Eröffnung des Krieges nur 65,000 Mann betrug, auch durch das späte Eintressen der Garden und des 2ten Armee-Corps kaum mehr bewirkt wurde, als daß die großen Berluste gedeckt waren, so blieben sur daher auch hier nur 15,000 Mann. Kraft und Zeit treten daher auch hier

in ihre binamische Bechselwirtung, und bie Schmäche ber Mittel nöthigte auf zwei Felbzuge zu vertheilen, mas in einem hatte geschehen tonnen.

## Dritter Abschnitt.

Die Offensiv-Unternehmungen des Groß : Beziere. Gefecht bei Esti Arnautlar und Schlacht bei Kulewticha.

Reichit Mehmet Baica, ber neue Grof-Begier, batte fic, nachbem er Enbe Marg in Schumla eingetroffen, eifrig bamit beidaftigt, bie bort versammelten Streitmittel ju verftarten und zu organifiren. Die einzeln anlangenden Saufen von Afiaten wurden mit ben regulairen Truppen aus Conftanti= novel jufammengeftellt, bie Berpflegung bes Beeres geordnet und neue Berbindungen eröffnet. Durch feine perfonliche Ginficht und Strenge grunbete ber Bafca eine Mannegucht, wie fie noch nie an einem turtifchen Beere gefeben worben, und ber Ruf feiner Berechtigkeit gegen bie Rajabe ficherte ibm bie Buneigung ber rumelifden Chriften. Zwifden ibm und Suffein Baicha, welcher ein turtifches Corps bei Rufticut versammelte, wurde ein gemeinsames Wirfen für ben bevorftebenben Felbjug verabrebet, und man boffte fo mit ber Zeit 60,000 Mann ins Felb zu ftellen, beren Berpflegung auf ber obern Donau berabgeschafft werben follte.

Nachdem er sein Corps geordnet, ging Reschib Mehmet einen Schritt weiter, er führte es ins Gesecht, und zum ersten Mal in diesem Kriege sehen wir einen türtlischen Heersführer die Initiative der Bewegungen ergreisen. Schon am 10. Mai, als eben der russische Oberfeldherr am Trajanischen 10. Rat. Ball angesommen war, brach der Bezier von Schumla in

ber Richtung auf Pravady auf. Seine Stärke bei diefer Expedition wird von ben Russen auf 40,000 Mann angegeben. Es ist jedoch nicht wahrscheinlich, daß damals überhaupt schon eine solche Streitmacht in Schumla versammelt gewesen ist und noch weniger, daß man diesen Platz gänzlich von seinen Vertheidigern entblößt haben wird. Schwerlich dürste das für den Bewegungskrieg bestimmte türkische Corps mit Ausschlich bes bekanntlich sehr großen Trosses mehr als 15= bis 20,000 Combattanten gezählt haben.

Befanntlich batte bas VIIte ruffifche Armee - Corps in ben Gefechten bes vorhergehenden Feldzuge vorzugemeife gelitten, wie benn bas Regiment Ufa bei Maraich, bie Regimenter Obeffa und Afof bei Rurttepe faft vernichtet worben Wenn nun auch feitbem einiger Erfat aus Rugland eingetroffen war, fo hatten bagegen Wechfelfieber und Ruhren mabrent bes gangen Winters furchtbar gewüthet. Es waren nach und nach 6 Bataillone nach Szifebolis eingeschifft, 2 andere ftanben in Dewno, 2 bes Regiments Rafann in Bafarbidit, fo bag nur 14 fdmade Bataillone biefes Corps bisponibel blieben, welche schwerlich mehr als 5 bis 6000 Bajonnette gezählt haben werben. Bon bem VIten Armee-Corps waren die 1 fte Dragoner- und 17 te Infanterie-Divifion nach ber Ballachei zum General Beismar geschickt worben, 4 Bataillone ber 16ten Division stanben in Pravady, fo bag nur 8 Bataillone biefes Corps verfügbar blieben. Die 10te Divifion bilbete bie Befatung von Barna, fie batte mahrend bes Winters über bie Balfte ibrer Mannichaften burch Rrantheiten verloren. Die gange, im freien Felbe verfügbare Streitmacht ber Ruffen auf bem rechten Donauufer betrug baber nur 22 Bataillone und einige 30 Escabrons ober etwa 12 = bis 14000 Mann.

Satten Reschib und Suffein Bascha ihre Borbereitungen einige Bochen fruher beenbigen fonnen, so murben fie nur

biese Zahl von Feinden im freien Felde zu bekämpfen gehabt haben, der sie 60,000 Mann entgegenstellen konnten. Basirt auf Schumla und Silistria, hätte der Bezier die größte Freibeit und Sicherheit der Bewegungen genossen, während sämmtliche Berbindungen des Generals Roth in seiner rechten Flanke lagen, und bei aller moralischen Ueberlegenheit der Russen konnte dann ihre Sache sehr bedenklich werden. Allein auch so noch waren die Verhältnisse einer Offensiv-Unternehmung nicht ungünstig.

Die Türken rückten in 2 Colonnen aus Schumla gegen Pravady vor, wovon die eine unter Halil Pascha auf dem geraden Wege über das Plateau, die zweite unter dem Bezier felbst weiter links über Jenibasar und Newtscha marschitet\*), so die Verbindung des Generals Roth mit der Donau bedrochend.

Am 17. Mai, also an eben bem Tage, wo General 17. Mai. Diebitsch vor Silistria, traf Reschib Mehmet vor Esti Aranautlar ein. Dieser an ber Höhe vortheilhaft gelegene Punkt war von ben Russen burch 5 Rebouten verschanzt und zu einer Central-Stellung ausersehen worden, welche links in Berbindung mit dem befestigten und nur '/2 Meile entsernten Pravadh stand. Es waren daselbst zur Zeit jedoch erst 6 Bastaillone mit 12 Feldgeschützen versammelt, nämlich die Regimenter Selinginst, Ochost und Jakust der 16ten Division, deren Stärke in russischen Berichten, einschließlich einiger Kossaken, zu 3000 Basonnetten angegeben wird, was mit unserer Berechnung der Stärke der Batailsone übereinstimmt.

Die türfische Colonne bes linken Flügels, unter perfönlicher Leitung bes Großveziers, mochte gegen 10,000 Mann jählen, worunter einige tausend Reiter. Sie war von einer verhältnismäßig starken Artillerie begleitet. Nachbem ber

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Ueberfichtetarte.

Begier an gwedmäßigen Buntten einige Referven gurudgelaffen, ging berfelbe fogleich jum Angriff auf bie feindliche Stellung Drei Abtheilungen, beren Teten hinter einer Anbobe verbedt hielten, beplopirten mit guter Ordnung, unter bem Sout ibrer Tirailleure. Gie griffen bie ruffifden Schangen entidloffen an, und balb brangen einzelne Türken wirklich in eine ruffifde Reboute ein. General Roth, welcher verfonlich anwesend war, trieb fie wieber binaus, brachte auf allen Bunften Leben und Bewegung in ben Bang bes Befechts und behauptete fich 4 Stunden lang gegen einen mehrfach überlegenen Feind. Um 9 Uhr Morgens eilte nun auch General Bachten mit 4 Bataillons, 2 Regimentern Rofaten und 4 Befdugen aus Demne berbei, warf fich fogleich auf bie linke Flante ber Turfen und vermochte fie baburch von ihrem Ungriff auf bie Stellung von Esti Arnautlar abzufteben. Ginige Unordnung, welche fich bei ben Doslem zeigte, indem fie fich auf ihre rechte Flügel-Colonne gurudgogen und bie gemiffe Erwartung, bag Beneral Ruprianof, ber in Bravaby befehligte, ben gegen ibn gerichteten Angriff eben jener rechten Colonne werbe abgeschlagen haben, bestimmten ben General Roth bie Regimenter Ochoth und 31 ftes Jager - Regiment, aufammen 4 Bataillone mit 6 Beiduten und etwas Cavallerie gur Berfolgung ber Türfen vorgeben gu laffen. 218 Repli folgte biefer Abtheilung ein Bataillon vom Regiment Jafutt und eine vom 32ften Jager-Regiment mit 4 Beiduten. Beneral Ronben brangte ben weichenben Feind lebhaft bie Schlucht von Derefjei (Thalborf) binab. Allein an ber Ausmunbung berfelben in bas breite Felsthal von Bravaby ftief er auf türkische Refervehaufen, welche ursprünglich ben Ungriff auf Pravady unterftugen follten und jest verwendet wurden, ben Großvegier bei feinem Rudzuge aufzunehmen. 3m Berein mit 10 Ranonen eröffnete bier bie turfifche 3nfanterie ein fo lebhaftes und nabes Teuer, daß fie in wenig

Minuten bie Facen bes Quarrees nieberichoffen. Die 6 ruffiiden Beidute batten jebes erft 2 Schuf gethan, als fie bereits ohne Bedienungs - Dannichaft waren. Ein Schwarm von 3 bis 4000 Reitern warf fich auf bie Ruffen und umringte fie bergeftalt, bag es ihnen unmöglich murbe, fich bis ju ben am obern Eingang bes Thale gurudgelaffenen 2 Bataillone burchzuschlagen. Ebenfo menig gelang es, trot belbenmuthiger Unftrengung, Diefen Bataillonen, fich bis zu ihren bedrängten Baffenbrüdern Bahn zu brechen. General Rinben fiel, bas Regiment Ochotet verlor von 31 Offizieren 22, und wurde von ber turtifden Uebermacht fast vernichtet. Selbft bie beiben Referve - Bataillone faben fich trot ftanbhafter Begenwehr nur burch bas Erscheinen bes Oberften Lifoin befreit, welcher mit einem fleinen Soutien einen Bajon=" nett-Angriff in die rechte Flante ber Türken machte, mahrend biefe fich jum Blunbern ber gefallenen Ruffen gerftreut batten. Endlich erschien auch General Ruprianof, welcher von Bravady ber einen Ausfall ins Thal machte und bie Türken, nachbem fie von 5 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends gefochten, gum Ruding bewog. Sie fammelten fich jedoch wieder auf bem Blateau von Rowno, von wo fie in gesicherter Berbindung mit Schumla blieben und Pravaby mit einem neuen Angriff bebrohten.

Bergebens hatte bie rechte Flügel-Colonne des Beziers an diesem Tage Pradadh bestürmt. Der Ort war von den Russen daburch besestigt worden\*), daß sie im Norden und im Süden des Orts das Thal durch einen Erdwall quer durchsschnitten', welcher sich zu beiden Seiten an die steilen Hänge lehnte. Oberhalb der Stadt war dadurch zugleich eine Uebersschwemmung bewirft worden. Im Osten bildete die sast unersteigbare Felszunge eine natürliche Citadelle. Reste von Thürstein der Beste den Thürstein der Beste von Thürstein der Bestein der Bestelle von Thürstein der Bestelle von Bestelle von Bestelle von Thürstein der Bestelle von Bestelle von Bestelle von Thürstein der Bestelle von Bes

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Blan von Bravady.

men, eine in ben Felfen gehauene Thure, Soblen und Cifternen zeigen, bag biefe Dertlichfeit früher ichon gur Bertheibigung benutt worben ift. Weftlich hingegen war man genöthigt gewesen, auf bem bie Stadt ganglich bominirenben, flachen und freien Thalrand mit einer Art von Kronwert vorzugeben. Daffelbe beftant in einem blogen Erbwall, welcher paliffabirt, aber ohne Graben mar, weil bie bunne Erbbede nicht erlaubte Mus ben Balten ber niebergeriffenen tief einzuschneiben. Saufer batte man bebedte Batterien erbaut, und 6 Dofcheen gewährten bombenfichere Unterbringung ber Munition. bing jeboch von ber Behauptung bes Kronwerfes ab, ba nach beffen Berluft bie Citabelle gwar, ber Ort aber auf feine Beife mehr zu halten war. Diefe an fich nur ichmache Unlage batte bennoch allen Anläufen ber Turfen wiberftanben. Es ericeint überhaupt als ein Fehler in ben Anordnungen bes Begiers, bag er mit bem Ueberfall ber feinblichen Streitmacht bei Esti Arnautlar zugleich einen Angriff auf bie Befestigung in Pravaby verband. Zwedmäßiger ware es mohl gewesen, wenn er ein hinreichenbes Corps im Thal nörblich von Bravaby aufgeftellt batte, um ben Ausfällen von bortber ju begegnen, feine Referbe aber binter feinem linken ftatt binter bem rechten Flügel behalten batte. Belang es ibm, bie Stellung bes Benerals Roth bei Esti Arnautlar zu burchbrechen und bie rudwärts noch nicht vereinigten ruffifchen Streitfrafte en détail ju ichlagen, fo mar bies ein gang anderes Refultat, als wenn er Bravaby nahm, ja bie Ruffen hatten bann vielleicht biefen Ort gang von felbft raumen muffen.

So wie das Gefecht sich nun einmal gestaltet hatte, führte es die Türken zu keinem entscheidenden Resultat. Noch in der Nacht und am solgenden Morgen trasen im rufsischen Lager 2 Bat. und 4 Geschütze aus Dewno, dann 6 Bat und 12 Geschütze aus Basardschift in Gewaltmärschen ein, und der Bezier zog sich bald darauf nach Schumla zurud. Indeß

burfte er mit feiner Expedition im Allgemeinen gang wohl gufrieden fein. Die Ruffen geben ibren Berluft felbft auf 1000 Mann an Tobten und Bermunbeten an, alfo 1/4 ihrer gangen bei bem Gefecht gegenwärtigen Truppenftarte. Wenn ber Berluft auf beiben Seiten ungefähr gleich, fo war er jebenfalls für die icon ohnehin ichwachen Ruffen ichwerer zu verschmerzen als für bie Türken. Allerbings waren lettere 2 bis 3mal fo ftart gewesen ale ihre Wegner, bafür batten fie biefe aber im freien Relbe 15 Stunden lang befämpft, batten fie felbft binter ibren Berichangungen angegriffen und Befdut erobert. Es mar mit unerhörter Erbitterung gefochten worben, und bas Treffen von Esti Arnautlar zeigt ein Auffladern bes alten türfifden Ungeftums und friegerifden Beiftes, welches erwarten ließ, daß fie auch fünftig unter Voraussetzung einer Ueberlegenheit an Bahl, bie ihnen nicht leicht fehlen fonnte, es mit ihren ruffifden Begnern wurden aufnehmen Refchib und Salil, Die Führer beiber Colonnen, waren verwundet, fie hatten ihren Truppen bas Beifpiel perfonlichen Muthes gegeben, und bie Ruffen felbft geftanben, daß ber Angriff ber Türken eine Entschloffenheit und ein Bufammenwirfen gezeigt, welches man bisber noch nie an ihnen gefannt hatte.

Auch bereitete sich ber Bezier sogleich zu einer neuen und größern Unternehmung vor, General Roth aber ging bis Koslubscha zurück, wo berselbe von jetzt an sein Corps versammelt hielt. Dewno sowie Arnautlar blieb nur von ber Avantgarbe, Bravaby von 6 Bataissons besetzt.

Enbe Mai brachen wirklich Reschib Mehmet von Schumla und Sussein Pascha von Ruftschuft gleichzeitig auf, aber wir vermissen in ihren Unternehmungen bas ersorbertliche Zusammen-wirken. Der Pascha von Ruftschuft richtete seinen Marsch zunächst nach Rasgrab, woselbst er versuchte, bas bulgarische Landvolf zu versammeln, welches jedoch wenig Neigung zeigte

bie Waffen zu ergreifen. Wir haben schon oben bemerkt, daß General Kreut mit der 8ten Division und einigen Regimentern Reiterei, meist Kosaken, einen Beobachtungs-Bosten bei Kaorgu eingenommen, wo derselbe sich derschanzt und vorzüglich zum Zwecke hatte, den Rücken des Belagerungscorps zu decken, sowie die Verbindung desselben mit dem VIten und VIIten Corps zu unterhalten. Die Mittheilungen von Pravadh über Kosludscha, Basarbschit und Kaorgu nach Silisfria, eine Entsernung von 20 Meilen, erforderten mittelst aufgestellter Relais 16 Stunden. Ein Kosaken-Offizier, welcher diesen Weg auf demselben Pferde in 12 Stunden zurückgelegt, wurde dafür vom Obergeneral auf der Stelle zum Rittmeister ernannt.

General Krent übergab auf die Nachricht von dem Anmarsch Hussels ben Befehl des Bostens von Kaorgu dem General Madatof, und rückte sofort mit 8 Bataillous, 12 Escadrons und 12 Geschützen nach Rasgrad ab, wo er am 29. Mai die angesaugene Versammlung auseinauder sprengte und die Türken zurücktrieb. Zwar versuchten diese bei Turtokai sich zu halten, zwei russische Escadrons warfen aber auch hier die sich ihnen entgegenstellende Nachhut, und Hussein, welcher durch den Vezier nicht unterstützt wurde, kehrte nach Russtschutz zurück. General Kreutz hingegen nahm eine Stellung bei Aftolar, 2 Meisen südwestlich von Silistria.

28. Mai.

Der Großvezier seinerseits war am 28. mit 40,000 Mann gegen Kosludicha vorgegangen. 20 Regimenter regulairer Infanterie und 6 Regimenter regulairer Cavallerie bildeten den Kern seines Heeres. Bielleicht wollte er durch den Streifzug des Hussein Pascha nur den General Diebitsch dei Silistria seischen, um es mit dem General Roth allein zu thum zu haben. Dieser hatte aber, nachdem er einen Theil der Truppen des General Madatof von Kaorgu an sich gezogen, 24 Bataillons und 36 Escadrons bei Kosludicha vereinigt, welche

ber Bezier trot seiner überlegenen Stärke in einer festeu Stellung nicht anzugreisen wagte. Er beschränfte sich baber auf eine Kanonade und kehrte bann auf bas Platean von Küriwna zurück, wo er, so gut es geben wollte, einen förmlichen Angriff auf Pravadh eröffnete, welcher jedoch nur schlechten Fortgang hatte.

Nachem der Bezier das russische Kronwerf aus seinen sämmtlichen Geschützen lebhaft hatte beschießen lassen, seinen Dehli (ober Tollsopf) ab, um nachzusehen. Dieser spreugt auf 50 Schritt an den Wall heran, und obwohl hunderte von Schüssen auf ihn abgeseuert werden, kommt er glücklich zurück und meldet, daß Alles beim Alten sei ("bir schei yok"). Der Pascha, welcher erwartet hat, daß in der Verschanzung kein Stein mehr auf dem andern liegen geblieben, will nicht glauben, daß die Besahung noch darin ausgehalten, und wirst dem Dehli vor, er sei nicht nahe genug herangeritten, woraus ihm dieser nur seinen durchlöcherten Mantel zeigt.

Auf die Nachricht von dem Erscheinen der türfischen Hauptmacht im freien Felde, saßte General Dieditsch sosort den Entschuß, die Fortführung der Belagerung von Silistria dem General Krassowski mit dem größten Theil des IIIten Corps zu überlassen, sich mit dem IIten Corps, nebst 4 Bataillons und 16 Escadrons des IIIten, nach Pravady zu wenden, dasselbe auf dem Marsch durch den General Kreuz zu verstärfen und in Verdindung mit dem VIten und VIIten Corps, der Generale Roth und Rüdiger, den Bezier mit vereinigten Krästeu anzugreisen. Gelang es, die Türken zur Schlacht in freiem Felde zu zwingen, bevor sie Schumla zu erreichen vermochten, so sonnte der Ausgang trot der größeren Zahl der Gegner kaum zweiselhaft sein, und dieser rasche Entschluß des General Dieditsch war es, welcher über den Ausgang des ganzen Feldzugs entscheb.

Wie schon früher erwähnt, brach das Gres des Ilten Corps, Generals Pahlen, nämlich die 5te und 6te Infanterieund die 2te Hufaren-Division, überhaupt ungefähr 15000 s. Juni. Mann, am 5. Juni früh Morgens von Silistria auf\*). Der erste Marsch führte dis Kutschuf Rainardschi, und obwohl diese Entsernung nur 2 Meilen beträgt, so traf die Infanterie doch erst um 9 Uhr Abends in ihren Bivouacas ein. Der Troß des Armee-Corps war ungeheuer, da die Lebensmittel für Menschen und Thiere auf mehrere Tage mitgeführt werden mußten. Alle Ortschaften standen leer, die Gegend war öde und verwüstet, nirgends erblickte man eine lebende Seele, kaum eine Spur, daß das Land früher behaut und bewohnt gewesen war.

Um 6. wurde bei brudenber Site ber Marich febr langfam fortgefett. Dan hoffte Raorgu zu erreichen, machte aber, nachbem 4 Meilen gurudgelegt waren, Salt. Das Sauptquartier lagerte unter Ririch= und Ballnugbaumen bei Bairampmar, bas Corps bei Riffebichif. Gin erfrifdenber Regen am Abend gemährte ben Truppen einige Erleichterung. 7. Juni. am 3ten Tage langte man in Raorgu an. Die Entfernung betrug 21/2, Meile, man war frub um 5 Ubr aufgebrochen, bennoch traf bie Infanterie erft fpat Rachmittage ein. Die bisber mit Strauchwerf und einzelnen Baumgruppen bebectte Gegend wird bier offen und frei. In Raorgn fant bie Bereinigung mit General Rreut ftatt, welcher mit 4 Bataillons und 8 Escabrons, von Aftolar aus, die rechte Flante bes Corps auf feinem Mariche gebect hatte. Die 8 Escabrons wurden ale Avantgarbe unter Befehl bes General Rreut noch an biefem Tage bie Rifilbidilar vorgeschoben. General Das batof war bereits mit ben 2 Infanterie-Regimentern Nijowsti

<sup>\*)</sup> Die Compagnien gablten nach bem Bericht eines Augenzeugen 32 Rotten, Die Gecabrone 100 bie 120 Pferbe.

und Simbiref und ber 3ten Sufaren-Divifion gur Bereinigung mit bem General Roth aus ber verschangten Stellung von Raergu abmaridirt. Diefe lag auf einer ifolirten Sobe, und bestand aus vier in ber Reble paliffabirten Glefchen, es befanten fich in benfelben nur noch 1 Infanterie- und 1 Rofaten-Regiment. Bom General Roth ging bie Delbung ein, bag feine Apantgarbe, bestebent aus 2 Gecabrons Sufaren und 2 Regimentern Refafen, 6000 türfifche Reiter geworfen, baß eine feinbliche Redoute burch bie Infanterie genommen, fo bie Berbindung mit Bravady wieder bergeftellt und die Garnison biefes Blates burch 2 Bataillons verftarft worben fei. Truppen, bieß es, maren guten Muthes und fangen mabrent ber feindlichen Befdiefing. In Gefangenen batte man nur 20 Mann eingebracht, von benen man erfuhr, bag ber Großverier vor feinem Abmarich aus Schumla täglich 58,000 Bortionen empfangen babe.

Am 8. fruh brach bie Cavallerie zuerft, bann bas Saupt- 8. Juni. quartier und endlich bie Infanterie auf. Der Darich führte nur 21/2 Meile weit, und murbe am folgenden Tag über Ales- 9. Juni. fat fortgefest. Unterwegs mar zuerft ber Chef bes Stabes bes VIten Armee-Corps, General Wachten, fobaun in Alesfat ber Beneral Delingshaufen, Chef bes Stabes bes VIIten Corps, beim Commandirenden eingetroffen. 3bre Nadrichten ftimmten barin überein, ban bie Stellung bes Begiere auf bem Blateau von Rowno und Ruriwna fehr ftart und in ber Front fewer anzugreifen fei. Die Bugange zu biefer Stellung feien beschränft und verschangt; Die türkische Cavallerie ftebe vorwärts berfelben im Thal tes von Newtscha berabtommenben Bravabpfluffes. General Bachten mar ber Deinung, bag ber Begier von bem Anmarich ber Ruffen feine Renutnig habe, General Delingshaufen glaubte hingegen, bag er baven unterrichtet fei, aber boffte Bravaby por ihrer Ankunft nehmen gu 3m Sauptquartier maren bie Ansichten über bie gu fonnen. 20\*

ergreifenben Magkregeln getheilt. General Buturlin rieth in forcirten Marichen gerabe auf Schumla zu geben und biefen Bunft, wo anger ben Ginwohnern nur noch 6000 Turfen gurückgeblieben, burch Ueberfall zu nehmen. Aubere wollten Brapabb entfeten. Beneral Diebitich aber enticbieb babin, fic swifden Bravaby und Schumla fo aufzuftellen, baf ber Rud. marich bes Grofvegiere nach letterem Bunfte abgeschnitten und berfelbe gur Schlacht gezwungen werbe. Borber follte jeboch bie Bereinigung mit ben Generalen Roth und Rubiger erfolgen. Es wurde baber bie Cavallerie noch an biefem Tage gegen Bafbtepe vorgeschoben, bie Infanterie bagegen lagerte jenseits Rifildidilar, bas Newtida-Thal vor ber Fronte. Die Avantgarbe links bei Molatich ftellte bie Berbindung mit Beneral Roth ber, welcher von Roslubicha gegen Esti Urnantlar porgerudt mar. Un biefem Abend murbe ein feierlicher Gottesbienft gehalten. Trot großer Anftrengungen batte man zu ben 12 Meilen von Siliftria bis bierber bennoch 5 Tage ge-Die Site, bie ungebahnten Wege, bie Ermnbung ber Truppen, besondere aber bie Rothwendigkeit eines febr großen Troffes waren bie Urfachen biefer Langfamkeit.

Der Pravadh-Fins bilbet die Grenze zwischen bem bulgarischen flachen Hügellaube und ben Kalkformationen ber Vorberge bes Balkan. Nörblich besselben fallen die sanft gewölbten Höhen in leicht ersteigbaren Hängen ab. Süblich erblidt man die senkrechten, manerähnlichen Felkwände, welche die ganz flachen Hochebenen schroff umgrenzen, und durchaus an die sächsische Schweiz erinnern. Die Höhen sind mit Buschwert bestanden, die Thäler äußerst fruchtbar. Sie waren jedoch zur Zeit ganz unbebaut, da sämmtliche Ortschaften verbrannt und in Schutthaufen verwandelt waren. Oft erstannte man die Lage der Dörfer nur an den mannshohen Disteln, welche die Trümmer der Häuser überwincherten. Die Bäche haben trübes Wasser und lagern auf ihrem Grunde

einen thonartigen Schlamm ab, fo baf felbft bie fleinften nur an einzelnen Stellen ju burchfurtben finb.

Da man beim weitern Vorgehen gegen Jenibafar eine Höhe überschreiten mußte, auf welcher bie Türken ben Marsch von bem hohen Plateau von Rowno aus hätten beobachten können, so wurde erst Abends 6 Uhr wieder aufgebrochen. Ein starker Nebel verhüllte alle Bewegungen ber Russen, und dieselben erreichten unbemerkt Tauschan Roslubscha, wo während der Nacht kein Feuer angemacht werden durste. General Roth hatte Besehl, mit seinem Corps nach der Retraite in derselben Richtung nachzusolgen. Eine Avantgarde war schon zuvor nach Jenibasar geschickt, woselbst 1000 türksiche Reiter auf Vorposten von Schumla aus vorgeschoben waren. Ein türksicher Aga, welcher mit 100 Pferben recognoscirte, wurde gesangen und sagte aus, daß man in Schumsa keine Uhnung von dem Anmarsch des General Diebitsch babe.

Mit Tagesanbruch famen bie Teten ber Colonnen bes 10. Juni. General Roth zum Borfcbein. Derfelbe hatte bie Racht binburd feine Bachtfeuer bei Esti Urnautlar breunent erhalten laffen und führte ben gewiß fehr miglichen Flankenmarich parallel langs ber feindlichen Front gludlich und unbemerft Ein Regiment ber 3ten Sufaren- und eine ber 4ten Manen - Division waren in Bravady zuruckgelassen und im Thal bafelbit verbedt aufgeftellt, um bem Bezier ju folgen, jobald berfelbe aufbräche. General Roth verblieb bei Taufchan Rosludicha im Lager, um bas Thal zu fperren, General Pahlen bingegen rudte nach Benibafar vor, wofelbft eine einzige ichmale Brude über ben Bach unterhalb ber Stadt bas Defiliren febr verzögerte. 3mei Rofaten-Regimenter ber Abantgarbe warfen bie feindliche Borbut jenfeit bes Orts, verfolgten fie in einem Carrier bis nabe vor Schumla und brachten mehrere hundert Befangene ein.

Bon Benibafar aus manbte General Bablen fich links

nach Matara, und nahm baselbst Mittags 2 Uhr eine Aufstellung mit ber Front nach Pravady. General Kreut hingegen wurde mit 2 Regimentern Ulanen und 2 Regimentern Rofaten jur Beobachtung von Schumla gegen Bulanit vorgeschickt. Beli Ben, ein Cobn bes Begiere, mar nämlich mit einigen taufend Reitern aus bem Lager herausgegangen, um bie bei Jenibafar auseinander gesprengte Borbut aufzunehmen. Bergeblich fuchte er ben Abichnitt bes Bache von Bulanif zu behaupten. General Kreut (AA) brang über bies Defilee vor \*), und warf ben Feind aus feiner Aufftellung (aa) jurud. Derfelbe feste fich hierauf in bb, mabrend ein anderer Reiterhaufen (cc) in ber Thalfenfung zu feiner Rechten gebedt vorging, um in bie linte Flante ber Ruffen ju fallen, wenn bieje ben Angriff fortjeten follten. Beneral Rrent nahm ihnen gegenüber bie Stellung BB ein, bie Ulanen-Regimenter in Colonne, Die Rofaten gu beiben Seiten 2 Befchüte wurden unter Bebeding einer Esbeplobirt. cabre auf einem Erbhügel auf bem linten Flügel aufgeftellt. Spater wurde General Rreut noch burch bie 1fte Brigate ber 2ten Sufaren-Divifion verftarft, welche von Matara aus gegen ben rechten Flügel ber verftedt aufgestellten Türken anrudte (C). Beli Beb jog fich hierauf nach Schumla gurud; bie genannte Cavallerie blieb aber gur Beobachtung fteben.

Noch am Abend bes 10. Juni ging die Melbung ein, baß die Türken sich auschieften, bei Kulewischa aus dem Gebirg zu bebouchiren. Durch einen Ueberläuser wußte man, daß der Bezier aus Schumla die Nachricht von dem bei Benibasar stattgehabten Gesecht und dem Anmarsch der Russen gegen Schumla erhalten, daß berselbe um 4 Uhr Nachmittags die Belagerung von Pravady aufgehoben habe, und in der

<sup>\*)</sup> Plan Rr. 7.

Richtung von Marloftscha abmarschirt sei. Wirklich zeigten sich auch schon einzelne seindliche Sausen an dem Rande der bewaldeten Berghöhe und man konnte gegen Abend einen Angriff erwarten. Sierüber entskand nun im russischen Lager großer Alarm, denn die Truppen waren unstreitig sehr verzettelt und das Sauptquartier selbst höchlich bloß gestellt.

Die Streitmacht, mit welcher General Diebitsch es unternommen hatte, bem Bezier ben Beg nach Schumla zu verrennen, bestand aus folgenden Truppen:

```
Bom II. Corps:
                       Gec.
                             Bat, Beid.
 die 2te Suf. Div.
                                   24
                                   16 Die Jager-Brigade mar por Giliftria
  " 5te 3nf. Div.
                             8
                                          geblieben.
  " 6 te "
                                   24
Bom III. Corps:
 bie 3te Buf. Div. 12
                                  16 Regt. Bittgenftein ftanb in Bravaby.
                                    8 Die Regimenter Murom und Reich.
  " 7 te 3nf .= Div.
                             4
                                          niegereb.
Bom VI. Corps:
 bie 4 te Illan. Div.
                        12
                                    8 1 Regiment in Bravaty.
                                       Das Regiment Dobost und bas 31 fte
                                         Jager-Regt. maren feit bem Wefecht
                                        von Arnautlar in 1 Bat. formirt.
4 Bat. ftanben in Bravaby.
                                        Die 17te Divifien befant fich in ber
Bom VII. Corps:
 Bugide Manen
                        20 —
                                   12
 bie 18te Inf .= Div.
                      - 10 10 2 Bat. Rafann in Bajarbichit.
  " 19 te "
                               4
                                     8 2 Bat. in Demno, 4 in Ggifebolie.
                              44 146, wovon 40 12 pfünder,
```

jufammen nebst Rosaten, aber ohne bie Besatung von Brasvady, ungefähr 7000 Pferde 21,200 Mann Infanterie, ober überhaupt 28,000 Combattanten mit 146 Geschützen, eine

Heeresabtheilung, welche versammelt ben 40,000 Türken vollkommen gewachsen sein mußte.

Nun ftanden aber am 10. Juni von bem, einschließlich ber Befatzung von Pravady, 31 bis 32,000 Mann starten Cores

unter Ben. Areut bei Bulanit 16 Esc. u. 2 Roj. Reg. 2500 M.

- " " Pahlen bei Matara 20 Esc. 24 Bat. 14000 "
- " " Roth und Rubiger bei

Tauschan Kosludscha 24 " 20 " 12000 "

" Ruprianof zu Pravady 8 " 4 " 2800 "

Es war bennach die russische Streitmacht an biesem Tage auf dem Bogen Pravady, Tauschan-Koslubscha, Jenisbasar, Matara, Bulanik vertheilt, welcher 5 Meilen sang ist. Der Großvezier hingegen stand auf dem Plateau zwischen Markosischa und Tschirkowna im Mittespunkt jenes Bogens, gleichweit von den Endpunkten Pravady und Schumsa entsernt, und 3 bis 4 mas so start, als jede der beiden Hauptabheilungen des Feindes einzeln genommen, nämlich als die zumächst stehenden Corps der Generase Pahlen und Roth. Um sich mit dem andern zu vereinen, hätte eins dieser Corps über das Tesisee von Jenibasar einen Marsch von 2 starken Meisen machen müssen, und der bei den Türken nie zu verachtende erste Andrang konnte entscheiden, wenn der Bezier noch an diesem Tage anzugreisen vermochte.

Ob nun bieser bei Pravaby wirklich Kunde bavon gehabt hat, baß die Hauptmacht der Russen unter ihrem Obergeneral vereint worden, ist zweiselhaft geblieben. Das Erscheinen eines seindlichen Corps vor Schumla bestimmte ihn
jedoch, sogleich borthin abzurücken. Die bei Pravady aufgestellte Cavallerie-Brigade versuchte ihm zu solgen, aber die türksiche Reiterel drehte um, warf sich mit llebermacht auf die beiden russssischen Regimenter, mißhandelte sie und nahm ihnen 4 Geschütze ab. Der Bezier konnte jest 3 Wege einschlagen,

nördlich über Newtscha und Jenibafar, in ber Mitte über Martofticha und Tidirfowng ober füblich über Ramarna und Maraid. Die erftere Richtung führte ihn nur bann nach Schumla, wenn er ben General Roth ichlug, bie lettere mar Die ficherfte, aber bie Strafe burch bie vielen Rebenthaler bes Ramtidit fo ichwierig, bag auf berfelben bie Artillerie nicht mit fortzubringen mar. Es war alfo natürlich, bag er Die mittelfte und furgefte Strafe auf bem ebenen Blateau mablte, auf welcher er gefichert Schumla bis auf 2 Meilen Bon bier tonnte er bie ruffifden Lager bei Tauichan Roslubicha und bei Matara wie auf einer Rarte überfeben, und mußte fich jest überzeugen, bag er es mit beträcht= lichen Streitfraften gu thun habe. Gin Angriff auf bas erfte Lager tonnte nur mit ganglicher Preisgebung aller Communis cationen geschehen und führte ibn bireft auch nicht nach Soumla. Es mare baber gang natürlich gemefen, wenn er fich fofort auf ben General Bablen geworfen hatte. Ob er biefen bei breifacher leberlegenheit geschlagen haben würbe, wollen wir gang ungefagt laffen, mahricheinlich bleibt jeboch, baf er fich mit ber Mehrzahl feiner Infanterie und Cavallerie ben Weg nach Schumla gebahnt haben murbe, wenn er auch wirklich einen Theil feiner Artillerie und feinen Trof verloren batte. Dazu fommt noch, baf nach guverläffigen Rachrichten in Schumla gn ber maffenfähigen Ginwohnerschaft und ben bort gurudgelaffenen 6000 Mann Truppen, feit bem 26: marich bes Beziere 5000 Albanefen geftogen waren, fo bag von bort ein Corps von wenigftens 10,000 Mann burch einen gleichzeitigen Ausfall in ben Ruden bes Beneral Bahlen operiren fonnte, benen nur 2500 Reiter unter General Rreut gegenüberftanben.

3m ruffifchen hauptquartier war icon Tags vorher während bes Mariches in Borichlag gebracht worben, gleich bei Remticha mit bem General Roth vereint auf bas Plateau

hinauf ju ruden, wo man bann ben Begier bei Bravady felbit batte angreifen fonnen. Allein bie Bobe mar nur burd eine einzige, ziemlich ichwierige Felsichlucht zu erfteigen, und ba Diefe mifliche Unternehmung in fo großer Rabe bes Feintes ausgeführt werben mußte, jo hatte ber Obergeneral fie mit Recht verworfen. Dagegen ware es wohl möglich gewesen, bie ruffifche Streitmacht auch icon am 10. bei Matara gu 3mar hatten bas VIte und VIIte Corps einen Nachtmarich von 3 Deilen gemacht, fie hatten ibn aber. Dant ber Unaufmertsamfeit ber im Remticha-Thale ftebenben türfischen Cavallerie, unangefochten ausgeführt, ben Tag guvor Ruhe gehabt, und murben nach einiger Raft ju Taufdan Roslubicha am Mittag füglich noch haben ben Bach von Jenibafar paffiren fonnen. Bei Matara ftant General Diebitich bann mit vereinigten Rraften bereit, jebem Borbringen bes Reindes, auf welcher Strafe er immer tommen mochte, entgegen zu treten. Dies war nun nicht geschehen, und es läßt fich wohl nicht in Abrede ftellen, bag bie Lage bes General Diebitsch am 10. Juni eine ziemlich bebenkliche mar, wenn bie Türken ihren Bortheil ber Concentrirung gegen die getrennten Streitfrafte bes Wegnere nutten und Die Befatung von Schumla mit bem Corps von Bravath zusammenwirkte.

Allein ber Großvezier hätte kein Türke sein, nicht über Türken besehlen müssen, wenn er nicht auf ben folgenden Tag verschoben hätte, was sich nur irgend verschieben ließ, und selbst, was nie hätte verschoben werden sollen. Das Glüd lächelte ihm nur während weniger, im Kriege oft sehr kostbarer Stunden, sie verstrichen unbenut, und General Diebitsch, welcher seine Lage zu würdigen wußte, zog noch während der Nacht das Corps der Generale Roth und Rüdiger an sich. Um Lormittag des 11. Juni verlegten 28,000 Russen bem Bezier den Weg nach seinem Schumla.

11. 3uni. Sobalb am 11. bie Colonnenteten bes VIten und VIIten

Corps sichtbar waren, wurde das Ilte Corps auf das rechte User des Bulanit Baches vorgeschoben\*). General Roth langte jedoch erst um 11 Uhr Bormittags bei Matara an. Die Stellung der Russen war nunmehr folgende: Das Hauptsquartier an dem Begräbnisplatz rechts von Matara wurde durch 5 Batailsone (4 von der Iten Infanterie Division, 1 vom Ilten Corps) und 1 Brigade Bugscher Ulanen gedeckt, die zugehörige Artisserie war vor der Front ausgefahren.

Den linken Flügel bilbete bas VIte Corps bes General Roth und bas VIIte bes General Rübiger. Dies erste Treffen bestand aus 12 Bataillons und 34 Geschützen, welche in ben Intervallen aufgestellt waren, bas 2te aus 8 Bataillons mit 24 Geschützen. Auf bem linken Flügel in gleicher Höhe mit bem ersten Infanterie-Treffen hielten 3 Regimenter ber Iten Husaner-Division in 3 Brigaden rangirt, mit 2 reitenden Batterien. Kosaken bedten die linke Klanke.

Den rechten Flügel bilbeten jenseits bes Bulanit-Baches 14 Bataillone bes Ilten Corps, General Pahlen, mit ihrer Artillerie in 2 Treffen aufgestellt. Der Rest ber Infanterie bes Corps war unter bem General Ostroschenko als Abantgarbe vorgeschickt. Sie bestand aus ber Jäger-Brigade ber 6ten Division (nämlich 4 Bataillons bes 11ten und 12ten Jäger-Regiments), 1 Bataillon Murom, serner aus 3 Escabrons bes Husaren-Regiments Irlust von ber 2ten Husaren-Division, einer Abtheilung Kosafen und 4 reitenben Geschützen. Diese Avantgarbe (DD) stand in und hinter den Dörfern Kulewtscha und Tschirfowna.

Rechts von bem letztgenannten Orte erstreckte sich eine Borpostenlinie von Rosaten (EE) gegen Gub bis zu bem Dorfe Tschermebin, woselbst das Regiment Elisabethgrod ber

<sup>\*)</sup> Plan Rr. 7.

2ten Hufaren Division aufgestellt war. Die beiben übrigen Regimenter bieser Division wurden erst während ber Schlacht von C (General Krent) herangezogen. Die Kosaken-Posten reichten längs tes Stranbscha-Baches von Tschermebin bis jur Stellung bes General Kreut.

General Buturlin batte icon frub am Morgen auf ber Strafe nach Maraich recognoscirt, aber bort bom Feinbe nichts entbedt. Es wurde baber febr mahricheinlich, bag bie Truppen, welche fich am Rante bes Bebirgeplateaus über Rulewticha zu beiben Seiten bes bei Tichirfowna von bemfelben be abführenben Weges icon feit geftern zeigten, bie Borläufer bes feindlichen Sauptcorps waren, und bag biefes auf ber gerabeften Strafe von Bravaby nach Schumla berangog. Zwei türfifche Bataillone regulairer Infanterie hatten hoble Quarrees formirt, und 2 Beichüte in ihre Interballe aufgeftellt. Um Wege felbft befant fich eine ftarte Batterie. Gine Menge irregulairen Fugvolfs ftant halb verbedt am bewalteten Rant bes Abhanges, und man ichatte fie auf 6 bis 8000 Mann. Da nun bis Mittag bie Türken in biefer Stellung verblieben, jo befahl General Diebitich, um Bewißbeit barüber zu erlangen, mas er vor fich habe, eine Recognoscirung burch bie Avantgarbe bes Beneral Oftrofchento.

Derselbe ging über ben Grund süblich von Tschirkowna, nahm ben rechten Flügel etwas vor, und rückte, die Artillerie in ben Intervallen, gegen die Höhe an (GG). Alsbald eröffnete eine türkische, verbeckt stehende Batterie ein heftiges Kartätschseuer und dichte Massen von Fusvoll und Reitern stürzten sich auf die russischen Solonnen, welche nicht mehr Zeit hatten, Quarrees zu formiren. Die Spahis machten hier Attacken den steilen, mit Geröll überschütteten Abhang hinab, auf einem Terrain, wo europäische Cavallerie sich kaum im Schritt zu bewegen vermocht hätte. Im Allgemeinen griffen die Türken in der Front nur leicht an, gewannen aber von

ben bie Ruffen ringe einschließenben Soben berab fogleich beibe Flanken. Die regulaire Jufanterie, welche fich beborbirend auf die Bataillone bes 11ten und 12ten Jager Regiments warf, erhielt fich im naben Bewehrschuß von benfelben und brangte fie balb nach Rulewticha gurud. Auf bem rechten Flügel gerath bas Bataillon Murom, burch einen Grund von ben übrigen getrenut, ftart ine Bebrange. Das Regiment Irfust Sufaren fieht fich von ber türfifchen Reiterei in ber rechten Flante genommen, will fich in Colonne feten, um gu fdwenten, bat aber nicht mehr Zeit bagu, fonbern fturgt fich mit rechtsum in ben Feind. Diefer wird geworfen, aber fogleich ift bas Regiment umringt und wird gurudgetrieben (G'). Best malgt fich ber gange Schwarm gegen bas Bataillon Murom, bie feinblichen Schüten umftellen baffelbe, feuern auf 50 Schritt in bie Daffen binein und in wenig Minuten ift bas Bataillon vernichtet. Rach augenblidlichem Stillftant fturgt fich bie feindliche Maffe ben Sufaren nach (dd). Mittlerweile hat bie Jäger-Brigate fich ebenfalls gurudziehen muffen, bie Turfen bringen nach und nehmen bie Dörfer Rulewtscha und Tidirkowna. Sier verlieren bie Ruffen nicht mur eine Menge Menfchen, sonbern es fallen auch 2 Beschütze in bie Sante bes Feindes. Da fammelu fich bie Sufaren, greifen ben vielfach überlegenen Feind abermals an und hauen bie Beidute wieder beraus.

Um das Vorgehen der Avantgarde zu unterstützen, war General Pahlen mit seinem Corps mittlerweile in 3 Schelons rechts abzerückt. Das erste Schelon (H) bestand aus 2 Bataillons der Isten Brigade der Sten Division; das 2te (J) aus dem Rest dieser Division, 4 Bataillons; das 3te (L) aus 2 Brigaden der Sten Division, 8 Bataillons.

Das erstgenannte Schelon war bis an ben Grund vorgerückt, um die Trümmer des Bataillons Murom aufzunehmen, allein die Türken, welche sich mit großer Bravour schlugen, brangen über das Ravin vor, und das lite Echelon (H) des

Beneral Bablen weicht bis in bie gleiche Bobe mit bem 2ten (J') zurud. Das war nun unftreitig mohl ber Moment, wo ber Begier mit bem Reft feines Beeres bie Bobe batte binabsteigen können, um ben linken Flügel bes Ilten Armee-Corps ju umfaffen, wozu bas bebedte Terrain gegen Tichermebin burdans gunftig mar. Die von ben Turfen befetten Dorfer bedten feine rechte Flanke, bie Corps ber Benerale Roth und Rübiger ftanben 1/2 Meile weit entfernt, und ber Bezier batte es überhaupt mit nur 14 feindlichen Bataillons und 12 Escabrons ober etwa 8000 Wegnern zu thun. Das Gefecht bauerte jett ungefähr eine Stunde, und bie Ruffen batten mabrend beffelben einen ichweren Stand gehabt. Der Begier batte 15,000 im Gefecht gezeigt, er mußte reichlich ebenfoviel noch in Referve haben, bennoch murbe biefer erfte gelungene Angriff nicht weiter unterftutt. Beim Debouchiren jenfeits ber Dorfer gerieth ber türkische rechte Flügel in ein concentrisches Rartatichfeuer. Die geworfene Avantgarbe hatte fich in M wieber gefett und wurde burch eine aus Matara herbeieilenbe Batterie ber Bugiden Ulanen-Divifion von 12 Biecen unter Führung bes General Arnoldi verftarft. Diefe progten in N, fpater in O. auf furge Diftance por ben von Rulemticha portringenben Türken ab, und richteten ein verheerenbes Rartatichfener auf bie bichten Schwärme im Thalgrunde. Huf bem rechten Flügel ftellte General Bablen allein 35 Beidute in Batterie. Türfen fonnten biefes Reuer ihrerfeits nicht erwidern, ba fie ibre unbebulflichen Beidute beim Angriff nicht mitzuführen vermocht batten. Go tam bas Befecht enblich jum Steben, bauerte aber boch mit großer Beftigfeit fort.

Mittlerweile war bie Iste Brigate ber 2ten husaren-Division, welche zur Berftärfung bes General Kreut nach Bulanif (C) entsenbet gewesen war, wieber herangezogen, und auf bem rechten Flügel bes General Pahlen (in J1) aufgestellt worben. General Bubberg machte von hier mit ben beiben Regimentern Erzherzog Ferbinand und Pawlogrod glückliche Attaden, die Türken zogen sich zurück, standen aber ihrerseits von ferneren Augrissen ab. Ihre Verwundeten und Todten schleppten sie mit sich, den Russen aber, deren sie habhast geworden, schnitten sie die Ohren ab. Um 4 Uhr Nachmittags hatten die Türken ihre ursprüngliche Stellung auf der Waldshöbe wieder inne, und nachdem jest auch die Corps der Generale Roth und Rüdiger herangesemmen waren, beschlos General Diebitsch diese Stellung selbst auzugreisen (Klappe des Plans 7).

Die Jäger-Regimenter ber sten Division unter General Ostroschenko formirten sich an den östlichen Ausgängen von Tickerkowna und südlich bes Dorses (P). Die 8 Batailsene der 5ten Division, welche in L gestanden, rücken über den Bach in gleicher Höhe mit der Avantgarde vor (Q), die Iste Brigade der Zten Fusaren-Division mit der reitenden 12pfündigen Batterie schloß sich rechts an diese an (Q') und 2 Batailsone der Isten Division vom Sorps des General Roth bildeten den äußersten rechten Flügel der Angrissslinie (Q'), deren Führung dem Sches Generalsschlades, General Toll, übertragen wurde. In Reserve (R) blieden 6 Batailsone der sten Division, welche zuver die Schelons H und I gebildet hatten, und der Rest des VIten und VIIten Armee-Sorps, 18 Batailsone nebst dem Dusaren-Regiment Irlust.

Die 2te Brigade ber 2ten Husaren-Division wurde bem General Kreut zurud, die Bugsche Mauen-Division nach Marasch geschickt.

Nachdem diese Formation beendet, gingen unn 4 Batailsens ber 5ten Division, mit ber reitenden 12pfündigen Batterie bes tapfern General Arnoldi an der Tete, und gefolgt von der Husaren-Brigade, ferner die 2 Batailsens der Isten Division mit einer 12pfündigen Batterie vor (S).

Bwijden ben fteilen Bergmanben verengte fich bas Ingriffsterrain mehr und mehr, auch feben wir bie ruffifde Front

immer fpiger werben. Die Artillerie eröffnete ibr Feuer, fonnte aber gegen bie türkische Aufstellung auf ber bewalbeten Bobe unmöglich febr wirtfam fein, auch mußten bie Batterien beim ferneren Borrnden in bas feindliche Schutenfener gerathen, wenn biefe ben Berghang vertheibigten. wirfung ber Cavallerie borte beim Angriff gang auf. Die Türken icheinen biefen aber überhaupt nicht abgewartet gu haben. Einige ihrer Munitionsmagen flogen auf, burch ruffifde Granaten ober eigene Fahrläffigfeit entgundet, und bies murbe bas Signal zu einem allgemeinen Rudzug, welcher theilweife wohl zuvor icon angefangen batte. Go gelang es ben Ruffen, bie Bobe zu erfteigen, Die turfifche Batterie in X wurde genommen und ber Feind burch bie 5te Divifion, burch bie Sufaren ber 2ten Division und bie Rofaten bis gegen Marfofticha verfolgt, wo biefe Truppen auf ten Beneral Auprianei ftießen, welcher ans Bravaby in ber entgegengesetten Richtung anrückte.

Die Türken, welche furz zuvor beim Angriff mit fe großem Muth gefochten, leifteten bei ber Bertbeidigung ibrer ftarfen Stellung faft gar feinen Biberftanb. 3br Rüding artete fogleich in die zügellofeste Flucht aus. Dan fant nirgende mehr gefchloffene Truppentheile, welche Wiberftand geleiftet batten, Alles löfte fich einzeln auf und verschwand im Walbe, fo bag an biefem Tage auch fast gar feine Befangene gemacht murben. Die Wege ftanben voll von Artillerie und Fahrzeug, und nachdem bas gange Material in bie Sante ber Ruffen gefallen, tehrte General Bablen von ber Berfolgung jurnd, weil ber Geind nicht mehr aufzufinden mar. größere Bahl von Befangenen wurde erft mahrent ber folgenben Tage eingebracht. Unter ben Trophäen befanden fic außer einer fehr großen Angah! von Bulverwagen 56 turfifde Befdute. Sie waren in ichlechtem Buftant und von jehr verschiedenen Calibern, aber noch verschiedener mar bas ihrer Geschosse. Bei ben Kartätschschüssen waren Angeln von jeglicher Größe mit kleinen Gewehrkugeln zusammengeworsen. Die Achsen ber Geschütze waren von Eisen und sehr massiv, die Käder plump. Die Kanonen, theils mit Pferden, theils mit Maulthieren bespannt, hatten eine Borrichtung, um mittelst Gurte während bes Gesechts von Menschen gezogen zu werben. Eine Menge türkischer Zelte von grün angemaltem Baumwollenzeng wurde bei dem eingetretenen Regenwetter sogleich benutzt. Für die Verwundeten erbaute man Baracken, welche mit Rittersporn und wildem Mohn eingebeckt wurden.

Brufen wir ben Bang ber Schlacht von Rulemticha, fo finden wir, bag bie Stellung bes Beneral Diebitich offenbar barauf berechnet fein mußte, bem Begier, auf welcher ber 3 Strafen er auch gegen Schumla berangieben mochte, entgegentreten und ibn völlig von biefem ibm fo wichtigen Bunft abichneiben zu fonnen. Gie mußte baber auf ber mittlern biefer Strafen gewählt werben, welche ohnehin bie fürzeste und mahrfdeinlichfte Rudzugelinie bee Wegnere war, und von welcher aus burch einen Marich von einer Stunde bie Ruffen bem Begier auch auf jeber ber beiben anbern Strafen begegnen tonnten. Bir haben icon erwähnt, bag es nicht mohl möglich war, von Newtscha ber bas Blateau zu gewinnen, ebenfo wenig fonnte bas von Matara ans geschehen, wo ber Rand ber Sobe icon von Türken befett gefunden wurde; auch hatte man bon bort aus weber bie Strafe über Jenibafar, noch bie über Ramarna beherricht, welche ber Teind möglicherweise einichlagen fonnte. Es blieb alfo nur übrig, eine Stellung gwiiden Tidirtowna und Schumla zu nehmen. Die Entfernung zwijden biefen beiben Bunften beträgt überhaupt uur 2 Deilen. Wenn es baber zwar einerfeits nicht angenehm war, fich bicht unter ber Sobe aufzustellen, von welcher man vollständig überseben mar, so gerieth man bagegen, je mehr man sich Schumla naberte, befte mehr in Befahr, zwischen zwei gleich-

v. Doltfe, ruff. turf Geltzug. 2. Aufi.

zeitige Angriffe zu fommen, nämlich zwischen ben Anbrang bes Beziere und einen Ausfall ber Befatung bes verschangten Siernach mar ber bem General Bablen angewiesene Bunft nabe vor Tidirfowna, wo er ben Begier unmittelbar beim Debouchiren aus bem Bebirge empfing, unftreitig ber Es scheint aber, bag bortbin auch gleich bie Benerale Roth und Rubiger berangezogen werben mußten. gegen Benibafar vorgeschobene Cavallerie = Brigate batte ben Unmarich bes Begiere auf ber nörblichen Strafe, in ber bott gang offenen Begent zeitig genug entbeden muffen, um biefem mit bem gesammten Seer bon Rulewticha aus auf bem Terrainabidnitt von Ralugre zuvorzutommen, ohne bag General Roth beshalb bei Matara fteben zu bleiben brauchte. Begier tounte eben fo gut über Ramarna marfdiren, und bann ftand ber General Roth in Matara 3/4 Meilen von biefer Strafe entfernt. Gelbit als bie Turten fpater wirflich über Tidirfowna beboudirten, faben wir, wie bas eigentliche Befecht eine ungunftige Benbung nahm, ebe bas VIte und VIIte Corps berangezogen merben fonnten. Als Referve befauten fich baber bas VIte und VIIte Corps bei Matara zu entfernt, eine Offensive von bort aus war aber gang unmöglich, vielmehr ftand bie eine Salfte bes ruffifden Deeres bier mit ber Front gegen eine fast unerfteigbare Bebirgemant, und nur 1000 Schritt von berfelben entfernt, fo bag bie Turfen jebes Bataillon gablen, ja in voller Giderheit bie Ruffen batten beschießen tonnen, wenn fie eine Batterie auf biefe Bobe aufgefahren hatten. Auch finden wir, bag bon ber gefammten Infanterie bes VIten und VIIten Corps nur 2 Bataillone an bem Rampf wirflich Theil genommen baben.

Was nun ben Gang bes Gesechts selbst betrifft, so wurde die Avantgarde unter dem General Ostroschenke, welche in den Oörsern Kulewischa und Tschirsowna schon über 1/4 Meile von dem Corps des General Pahlen entsernt stand, ohne un-

mittelbare Unterftütung in bem vom Feinde ringe umichloffenen Bergfeffel noch weiter borgefcoben. Der Oberbefehlehaber wollte, wie es fceint, felbft um einen hohen Breis Bewißheit erlangen, ob er bas feindliche Sauptheer ober nur eine Abtheilung vor fich babe, um fich nicht in ein Rebengefecht ju verwideln, mabrent ber Begier auf einer anbern Strafe entfam. Dag bie Türken in ihrer Lage am 11. Juni bis nach Mittag noch feine Miene jum Borbringen machten, fonbern ben Angriff bes Gegners abwarteten, fonnte allerbinge 3meifel erregen. Die Avantgarbe ichaffte bie gewünschte Bewißbeit, aber sie bezahlte sie auch. Abermals in biesem Kriege gab man ben Türken Belegenheit, fich mit vielfacher Ueberlegenheit auf eine fdwache ruffifche Abtheilung zu werfen. Die Rabe ber Dorfer und bas mufterhafte Berhalten von 3 Escabrons bes Sufaren-Regiments Irtugt retteten bie Bataillone bes General Oftroschenko vom gänglichen Untergang, nichtsbestoweniger mußten gleich nach ber Schlacht bas 11te und 12te Jäger= und bas Regiment Murom, jebes auf 1 Ba= taillen reducirt, und letteres nach Jasptepe zurückgeschickt werben, um fich wieber zu formiren.

Das Anrücken bes General Pahlen hatte bas ben Russen Anfangs so nachtheilige Gesecht zum Stehen gebracht, ob es aber bem Bezier wirklich ben Weg nach Schumla verlegt haben würde, wenn bieser einsach mit Allem was er hatte, in ber Richtung auf Tschermebin vorrückte, barf wohl billig bezweiselt werben. Wahrscheinlich hätten die Türken ben größten Theil ihres Gepäces und ihrer Artillerie eingebüßt, aber ber Rückzug nach Kjötesch, ber Hinterthür von Schumla, konnte ihnen kaum verwehrt werben. Der Bezier aber zanderte, seine Vorhut, wahrscheinlich der bessere Theil seines Heres, wich zurück, und num waren auch General Roth und Rübiger auf dem Schlachtselbe angelangt.

Sobald General Diebitsch gewiß war, bag er ben Bezier 21\*

vor sich habe, und nachdem er seine Streitkräfte versammelt, beschieß er zur Offensive überzugehen. Der Gedanke, unmittelbar nach einem entschieden nachtheiligen Gesecht einen fast deppelt so starken Gegner auf seinen Felshöhen anzugreisen, zeugt eben so sehr von der Entschlosssendt des Kührers, als von dem Bertrauen, welches er in die Tapferkeit seiner Truppen seinen durfte; denn daß dieses Unternehmen so wenig Widerstand sinden würde, wie wirklich geschah, war keinesweges mit Wahrscheinsichkeit vorher zu sehen. Der Angriff, sosen der Gegner ihn überhaupt nur abwartete, konnte weder von Artillerie noch von Cavallerie unterstützt werden, und die Insanterie gerieth dabei in ein Waldterrain, welches der Fechtart des russissen Fußvolls durchaus ungünstig war.

Allein bie Türken, um es furg zu fagen, liefen bavon. Wir feben fie auch bier von ber tollfühnften Bermegenbeit jur ganglichen Bergagtheit übergeben, und ber erfte ungeftume Aubrang verwandelt fich unmittelbar barauf in regellose Flucht. Der Begier foll nach Musfage eines gefangenen Bimbafchi (oter Bataillone : Commanbeure) wirflich von bem Maric bes Beneral Diebitich gar feine Renntniß gehabt haben. glaubte, bag nur General Roth ihm bie Berbinbung Schumla abzuschneiben versuche, und beichloß baber, fich auf biefen zu werfen, um bann bor Pravady gurudgutebren. Nachbem er fich burch bas Gefecht überzeugt, bag er ein ftarferes Seer vor fich habe, icheint es, bag er burch einen Linksabmarich bie Strafe von Ramarna auf Maraich hat gewinnen wollen, gu welchem Zwed eine Arriergarbe beftimmt wurde. Aber ein foldes Beer, wie bas feinige, ift immer noch eber eines treiften Borgebens, als eines Rudzugs im Das Auffliegen einiger Du-Angeficht bes Geinbes fähig. nitionsmagen (mas übrigens ben Turfen in jebem Befecht ju begegnen icheint) gab bas Gignal zur allgemeinen Auflöfung. Dabei mag übler Wille allerbinge mit im Spiel

gemefen fein. Befonbers migvergnugt war bie regulaire 3nfanterie, welche fich an ben 3mang ber Disciplin nicht gewöhnen tonnte. "lleberall, wo Gefahr und Schwierigfeit, mußten fie voran", fagten bie lleberläufer biefer Truppe, "überhaupt ließe man fie zuviel marfdiren." Mancher mochte in biefer Nieberlage einen Triumph ber bom 38fam gebei= ligten alten Gitte über bie ruchlofen Reuerungen erbliden, und ein großer Theil ber regulairen Golbaten warf bie Ba= jonnettflinte, welche ja ohnebin fein Eigenthum nicht mar, von Andere fecten auf eigene Sant, ichoffen auf ihre Offigiere und plünderten bie nächften Ortichaften. Es hatte unter ben regulairen Truppen bas Gerücht Gingang gefunden, ber Großherr beabsichtige jetem baju geborigen Mann ein Zeichen auf die Stirn einbrennen zu laffen, an welchem er fenntlich wäre, wenn er entwiche. llebrigens icheint großer Mangel an Lebensmitteln im türfischen Beer geberricht zu haben. Die Befangenen waren gang entfraftet und verlangten vor allen Dingen zu effen, weil fie feit mehreren Tagen gehungert batten. Biele bes Beges untunbige Affiaten famen in ben Balbern aus Mangel um. Der Begier felbit erreichte mit nur 600 Bferben Schumla über Maraich.

Die Ruffen gaben ihren Berluft in ter Schlacht auf 1500 Tobte und 1000 Berwundete, also ungefähr auf 10 Brocent sämmtlicher Streitkräfte an, berselbe traf aber wirflich nur einen geringen Theil des Heeres, nämlich saft ausschließlich nur die Avantgarde und einige Bataillone der Gten Division. Unter den Berwundeten besanden sich die Generase Oftroschento und Glasenap, außerdem 61 Stabs- und Oberofsigiere.

Der türfische Berlust in ber Schlacht mag wenig größer gewesen sein, erst während bes Rückzugs trat die allgemeine Auflösung ein. Aber ein türfisches Deer kann nicht leicht vernichtet, sondern nur zersprengt werden: so sanden sich benn auch jest, während voller 14 Tage, die Trümmer bes bei Kulenticha geschlagenen Corps auf ben verschiebenften Wegen und in kleinen Hausen wieber in Schumla zusammen.

Die erfte Unternehmung bes Begiere im Mai gegen ben General Roth, als ibm noch fein anderer Reind im Relbe gegenüberftanb, tann nicht wohl ale eine verfehlte betrachtet merben. Sie hatte feinen Geguern empfindlichen Schaben angefügt, bas türkische Beer aber phyfisch geübt und moralisch Die zweite größere Expedition im Juni war weit geftärft. Reichib Mehmet mochte fich mit berfelben gegen bebenflicher. Siliftria ober gegen Bravaby wenben, immer ftanb ein feinbliches Corps nur 4 Mariche entfernt beziehungsweise in feiner rechten ober linken Flanke, auf beffen Ginwirkung er bei langerem Berweilen ju rechnen batte. Siliftria war noch nicht fo gebrängt, bag es eines Entjages bringend bedurft batte, ohnehin konnte biefer burd Suffein Bafda aus Ruftidut erfolgen. Der Begier richtet baber feinen Marich gegen General Roth nach Roslubicha, wo er aber ben Gegner nicht mehr in gerftrenten Binterquartieren, fonbern verfammelt und bereit, ibn ju empfangen, vorfindet. Er wendet fich nun gegen Bravaby und verbeißt fich abermale auf einen Buntt, beffen Befit ibm, im Fall bes Gelingens feines Angriffes, in ber That wenig Ruben gewähren fonnte. Ucht Tage lang befturmt er vergebens bas fcwache Sornwert auf ber weftlichen Sobe und läßt bem General Diebitsch Zeit, herangufommen und ihm ben Rudzug nach Schumla zu verlegen. - Der Berfuch, biefen Buntt wieber zu gewinnen, toftet ibm fein Seer.

Wie ber vorige Feldzug burch bie Unthätigkeit Huffein Baschas und seines Unterseldherrn, Omer Brione, verloren, so wurde ber Ersolg des diesjährigen durch den Unternehmungsgeist Reschied Mehmets verdorben. Es waltet hier ber wesentliche Unterschied ob, daß Huffein am Schlusse der Operationen gegen ein ermattetes seindliches heer mit großer Aus-

sicht auf Gelingen und mit geringer Gefahr unstreitig hätte handeln sollen, mahrend Reschib zu Ansang des Feldzugs und gegen eine frische und krästige Armee auf die größte Behutsamkeit angewiesen war. Denn nichts konnten die Russen mehr wünschen, als eine Schlacht im freien Felde mit der türkischen Hauptmacht.

Durch ben Sieg bei Kulewticha war bie ganze Lage ber Dinge verändert und mit Erwartung blidte man auf die nächsten Schritte bes General Diebitsch.

Die Expedition gur Gee nach Sgifebolis jenfeits bes Balfan und überhaupt bie gange Cachlage machen es ungweifelhaft, bag ein Ueberschreiten biefer Schutmauer bes osmanifden Reichs vom Unfang an in ber Absicht bes faiferlichen Beerführers gelegen babe. Hene Inftruftionen aus Warfchau fonnte ber Oberfelbberr nicht einzuholen haben, ba ja nichts geschehen mar, als wonach man vom Anfang bes Feldzugs geftrebt und mas man gewünscht hatte, ein Gieg über bie lleberbies traf icon am 27. ber feinbliche Saurtmacht. Courier ein, welcher bie Belohnungen für bie gewonnene Schlacht überbrachte. Lag baber ein Uebergang über ben Baltan nothwendig in bem urfprünglichen Blan bes Felbjuge, fo ichien auch jest ber Zeitpunkt gekommen, ihn gu verwirklichen, und jebes längere Bögern konnte bie Unternehmung nur erichweren.

Zwar war Schumla nicht in die Gewalt der Russen gefallen, allein dieser Punkt gewinnt seine Bedeutsamkeit nur
durch die Anwesenheit eines Heeres. Die streitbare und
waffenfähige Einwohnerschaft gab Schumla immer noch ein
startes Desensiv Bermögen, die Trümmer einer gelchlagenen
Armee ohne Artillerie verliehen hingegen dem Platz keine
offensive Kraft, welche nicht durch Ausstellung eines Beobachtungscorps zu paralhsiren gewesen wäre. Silistria war vollkommen eingeschlossen, Barna genommen und basirt auf die

Dobrubscha und auf das Meer, konnten die Russen jest ben Balkan überschreiten. Die Jahreszeit war diesem Vordringen günstig, die hitze 28° Reaumur noch nicht überstiegen, im Gebirge, sowie am Sübsuß besselben sand man überall noch frisches Gras und Saaten zur Ernährung der Pferde. Starke Gewitterregen erhielten selbst die Sbene grün. Unsmittelbar nach der Schlacht von Kulewischa mußte das Erscheinen eines russischen heeres überall durch Ueberraschung wirken. Durch längeres Verweilen gewannen auch die Türken Zeit, ihre Streitkräfte zu sammeln und sich in Nides, Karnabatt und andern wichtigen Punkten zu verschanzen, während die Russen der Krantheit täglich einen Theil ihrer Streitkräfte einbüßten. Denn schon war in Pravady die Pest ausgebrochen und der Gesundheitszustand in Varna ein Schrecken erregender.

Alle biese Verhältnisse sprachen für ben unverweilten Uebergang über ben Balfan. Allein General Diebitsch verfügte nur über 25,000 Mann. Ließ er für die burchaus nothwendige Beobachtung bes Beziers auch nur 10,000 vor Schumla stehn, so blieben ihm überhaupt 15,000 Combattanten, mit welchen er das Gebirge durchziehn, in den Kern bes seinblichen Landes eindringen und möglicherweise einen Bolfse und Glaubenstampf bestehen sollte. Silistria war hart bedrängt, und der endliche Fall dieses Plates wurde täglich erwartet. Wenn nun das Corps des General Krassowsti die einzige Verstärtung war, welche General Diebitsch zu hoffen hatte, so ist es wohl natürlich und vollkommen gerechtsertigt, daß der Commandirende, bedor er den entscheidenden Schritt that, das Einstressen dieser Truppen-Abtheilung abwartete.

Noch andere, nicht unerhebliche Betrachtungen traten hingu. Angefnupfte Unterhandlungen, Die Nothwendigkeit, einen vieltägigen Bedarf ber Truppen zu fassen, welcher nicht ausreichend zur Stelle war, bas unvermeibliche Umbertappen,

um sich seibst die Kenntnis von ber Größe bes gewonnenen Sieges zu verschaffen, ber Bunsch, ben Truppen einige Rube zu gönnen, endlich die Absicht, die Belagerung von Silistria gegen etwa noch zu versuchenben Entsat ans Rustschuft zu beden, und tausend kleinere Rücksichten, die ber Brille ber Kritik gewöhnlich entgehen, und welche General Clausewit so bezeichnend die Friction ber Kriegs-Maschine nennt; alles dies vereint, war ber Grund zu bem Stillstand, welcher jetzt in ben Kriegs-Operationen eintrat.

## Vierter Abschnitt.

Stillfand ber Operationen von Mitte Juni bis Mitte Juli. Ueberichreiten bes Balfan, Gefecht bei Albos, Jamboli und Sliwno.
Marich auf Abrianopel.

Als am Tage nach ber Schlacht ein Tedeum für ben 12. 3uni. Sieg gefungen, marschirten sofort General Roth nach Masrasch, General Rübiger nach Esti Stambul, um ben verssprengten Türken ben Rückzug nach Schumla abzuschneiben. General Pahlen hingegen, nachbem er von ber Verfolgung zurückgekehrt, blieb bei Matara ausgestellt.

Auf ihrem Marsche nach Esti. Stambul am 12. waren bie hufaren ber 3ten Division unter General Mabatos einigen Schanzen nahe gesommen, welche bie Türken bei ben vormaligen russischen Redouten Nr. 3 und 4 (siehe ben Blan von Schumsa) angelegt hatten. Die husaren greisen eine berselben an, bringen burch die Kehle ein und nehmen sie, die zweite Verschanzung widersteht, die husaren sien ab und erobern sie mit gefällter Lanze. Die 3te Schanze schlägt ben

Angriff zuruck, bis Infanterie herankommt, und das Ochoskische Regiment erstürmt hierauf auch diese Berschanzung und stößt die Besatung nieder. 600 Türken blieben auf dem Plat, 12 Fahnen und 5 Kanonen wurden erobert, ein großes dahinter stehendes Lager genommen und die Russen versoren bei diesem Gesecht nur 100 Tobte und Verwundete.

13. Juni.

Um folgenden Tage recognoscirte ber Commandirende mit feinem Chef bes Generalftabes bas Lager bor Schumla. 3m ruffifchen Sauptquartier mar man geneigt ju glauben, bag während ber anfänglichen Befturzung unmittelbar nach ber Schlacht jener wichtige Bunft burch einen fühnen Angriff genommen werben fonne, und ber Erfolg bes geftrigen Befects, mo felbit Cavallerie feinbliche Schangen erfturmte. idien für jene Unficht zu iprechen. Allerdings mar biefe Eroberung von großem moralischen Ginfluß, bagegen wohl zu ermagen, bag 18,000 bewaffnete Ginwohner leicht einen febr bartnädigen Biberftand leiften fonnten, bag man beim Diflingen bes Angriffs bie Erfolge bes eben erfochtenen Sieges abermale in Frage ftellte, umb bag felbft im gunftigften Fall ber Befit von Schumla feine positiven Bortheile fur bas weitere Borbringen bot, ba man bie aus ihrer Stellung bertriebenen Turten bann jenfeits bes Balfan wiebergefunden hatte, auch überbies bie nöthigen Truppen gur Befetung bes ausgebehnten Lagers für bie Offenfive nicht entbehren tonnte.

Am Nachmittage hörte man eine heftige Kanonade bei Marasch und Esti-Stambul. Sie war gegen türtische Cavallerie-Abtheilungen gerichtet, welche Schumla zu erreichen suchten und auch wirklich erreichten. Ein türkischer Aussall ans ber Matschiner Reboute blieb ohne Ersolg.

Bahrend ber nachfolgenben Tage wurden Unterhandlungen mit ben Türfen gepflogen. Ein Belt war zwischen ben Borpostenketten aufgeschlagen, in welchem ber rufsische Staatsrath Fonton mit bem Bevollmächtigten bes Beziers zusammentraf. General Diebitsch ließ biesem erklären, baß er, ben von seinem Monarchen empfangenen Beisungen gemäß, seinen so eben ersochtenen Sieg nur als ein Mittel zur Beenbigung bes Krieges burch Unterhandlungen betrachte.

Der Bezier entgegnete, "baß Sieg und Niederlagen nur vom Willen Gottes abhingen, wie sie denn durch seinen unabänderlichen Rathschluß bei Pravady und Kulewtscha bald ben einen, bald den andern Theil betroffen hätten. Er selbst sei nur Militair-Statthalter und mit der politischen Lage der Dinge unbekannt." Ohne daher die Unterhandlungen ganz von der Hand zu weisen, ließ er sich doch auf keine bestimmten Berbindlichkeiten ein. — Die Türken erhielten übrigens Erlaubniß, ihre Todten bei den Redouten 3 und 4 zu bestatten. Sie begruben an Ort und Stelle nur die von den Hunden angefressenen Leichname, führten hingegen die übrigen nach Schumla mit sich.

Am 15. Juni rückte das Hauptquartier vor Schumla 15. Juni. und bezog, nachdem die Zelte eingetroffen, ein förmliches Lager. Estischambul und Marasch wurden verlassen. Gesneral Pahlen bistete mit dem Ilten Corps den rechten Flügel bei der Redoute Nr. 26 (Plan von Schumla), General Roth mit dem Viten die Mitte bei Kassaph, General Rüdiger mit dem Viten Corps den linken Flügel gegen Marasch zu. Die Batailsone lagerten in Colonne nach der Mitte, die Disvisionen in 2 Treffen, die Artisserie in den Interdallen des ersten. Sine Abtheilung des von dem russischen Oberststeutenant Liprandi zu Isssp neu errichteten, 300 Mann starten Batailsons tras im Lager ein. Es war aus allersei Gesindel, Arnauten, Bassachen und Serben, zusammengesetzt worden, welche, ganz auf türkische Beise bewassnet, zum Gebirgskrieg im Bassan benutzt werden sollten.

Am folgenben Tage ritt ber Commanbirenbe abermals 16. 3uni. mit schwachem Gefolge zu einer Recognoscirung gegen Schumla

vor. Man traf auf feinen Feint, fonbern nur auf ungeheure Meuten von Sunden, welche bie Leichname auf bem Felbe verzehrten und bie fie ftorenben Reiter formlich anfielen. 3m feindlichen Lager fanden Bewegungen ftatt. Ein großer Theil ber Relte unten in ber Chene wurde abgebrochen und erschien 17. Juni. balb barnach auf ber Bobe von Stranbicha. Das ruffifche Beer wurde baber rechts geschoben. Das Sauptquartier und bas IIte Corps lagerten bei Inbichetjoi, bas VIte rechts, bas VIIte finte von Bulanif. Die Manen unter General Rreut wurden auf ber Strafe von Giliftria vor, bie 3te Sufaren= Divifion unter Fürft Dabatof nach Rasgrad geschickt, wohin von Schumla aus ein Corps Arnauten aufgebrochen fein follte, um mit Suffein Bafcha vereint ben Entfat ber belagerten Geftung zu bewirten. Fürst Mabatof fehrte jeboch nach 4 Tagen gurud, ohne auf ben Geinb gestoßen gu fein. Um Tage vor seinem Gintreffen in Dichjummaja (ober Geti-Schumla) waren bort 2000 Mann frifcher Truppen, aus Conftantinopel tomment, burchpaffirt. Die Ortichaften biefer Gegend waren bewohnt und wohlhabend, aber bei bem Ericheinen ber Ruffen ergriffen bie Einwohner bie Alucht ober fetten fich gur Behr. Man theilte Broflamationen aus, in welchen bie Bevölferung ermahnt wurde, fich rubig gu verbalten und in ihren Wohnungen zu bleiben; es offenbarte fich aber im Allgemeinen eine ben Ruffen fehr feinbfelige Stimmung in ber Bulgarei. Gine Menge bei Rulemtica geflüchteter Turfen ftedten in ben Dorfern, wo fie bie Communication unterbrachen, und eine ftarte Abtheilung von Reitern war aus Schumla ausgerückt, um bie maffenfabigen Manuer ber Wegent zu verfammeln. Die Balber mimmelten von Bulgaren, welche ben Rrieg auf eigene Sant führten. Befonbere ichwer war ce burch bas buidige Terrain nach ber Donan bie Berbinbung offen ju erhalten, 11 Beneralstabsoffiziere, welche bie Teten ber Colonnen führten, maren

bereits burch die an ben Wegen versteckt liegenden Schüten erschossen worden. Um biesem Unwesen zu steuern, wurden nach und nach 7 Batailsone und die ganze 3te Husaren-Division nach Oschjummaja, Rasgrad und Umgegend betachirt. Zwei Oörser hinter Jenibasar wurden angesteckt, weil man bort auf russische Offiziere geschossen hatte.

Oberst Howe wurde am 1. Juli mit 2 Bataillonen nach 1. Juli. dem Kamtschiff entsendet, um zu recognosciren. Bald verstreitete sich die Nachricht, daß er umringt und angesallen worden sei. Bon den Kosaken, welche er abgeschickt, war nur einer durchgekommen, und eine zu seiner Unterstützung nachgesendete Brigade sand ihn nicht mehr auf. Indeß kehrte Oberst Howe am 4. glücklich zurück. Er war dis Zeniksei am Kamtschift vorgedrungen. Bon 3000 Neitern angesallen, hatte er seine 2 Bataillone in offene Quarrees sormirt, selbige durch Tirailleurs gedeckt und war sechtend zurückgewichen, als er seindliche Insanterie kommen sah. 40 Verwundete hatte er auf Kameelen mitgesührt und nur 9 Todte zurückgelassen.

Um so stiller ging es vor Schumla selbst her. Dort wurden mehrsache Recognoscirungen ohne weiteres Resultat ausgeführt. Die Vorposten standen einander nahe gegenüber, ohne daß von einer. Seite Feindseligkeiten geübt wurden. Die türtischen Doppel-Vedetten waren auf ganz europäische Beise, ihre Feldwachen verbeckt aufgestellt. Im Lager exercirten die Truppen Feuer. Man zählte 12 regulaire Bataillone, wovon eins in rother Uniform. Sie bewegten sich in 2 Tressen, in Colonne und in Linie mit vieler Präcision. Das Deplopiren geschah meist im Trabe und sehr schnell. Selbst das Terailliren wurde geübt. Russische Offiziere, welche in Schumla gesangen saßen, ließen sich ihr Gepäck hineinschiefen, ebensokamen einzelne Türken an die Borpostenkette herangeritten, stießen ihre Lanzen in den Boden, legten ihre Pistolen ab

und baten, Gelb ober Lebensmittel an ibre gefangenen Bruber abgeben zu burfen; andere erfundigten fich, ob man wirflich bie Abficht babe, über ben Balfan vorzugeben. Als am 2. Die Nadricht von ber Ginnahme von Giliftria im Sauptquartier eingegangen mar, machten bie Ruffen ein Freudenfeuer bon 101 Couf. Die Türfen, baburch alarmirt, rudten in ftarten Colonnen nach ben Aukenwerten bes Lagers. Ein vornehmer Türke, welcher recognosciren foll, lagt fich auf einem Teppid vor ber Schange gemächlich nieber, und ichidt feinen Tidodobar ober Mantelträger nach bem nächften Boften, um angufragen, mas bas Schiefen bebeuten folle. theilte Austunft rudt Alles friedlich wieber in feine Quartiere. In Schumla verbreitet man bie Nachricht, bie Ruffen fürchten fich vor einem Ausfall und haben zeigen wollen, bak fie noch viel Beidut und Bulver batten. Diebitich fei gestorben und ein neuer Commandirender angelangt.

Da bie türkischen Irregulairen schon anfingen, sich zu zerstreuen, so ließ ber Bezier benjenigen, welche auf rückwärts sührenbem Wege betroffen wurden, die Ohren abschneiben. Ueberläuser zu ben Russen fanden sich aber trot aller Bersprechungen nur selten ein.

Am 1. Juli bewegte sich ein Transport von 200 Wagen von Esti-Stambul heran. Die Escorte plänkelte mit ben rufsischen Borposten und ein Trupp von 150 türlischen Reitern brach aus ber Matschiner Revoute vor. Die Kosaken machten einige Gefangene, aber ber Transport gelangte glücklich in das Lager.

11. Juli. Um 11. schickten die Türken eine Abtheilung Reiter zur Fouragirung nach Marasch. Die Kosaken auf dem linken russischen Flügel verlegten ihnen den Weg und machten einige Gefangene. Die Bugsche Ulanen-Division brach zur Unterstützung auf, nun rücken etwa 3000 türkische Reiter aus und

ftellten fich vor ber Schange in 3 Linien auf. General Rubiger erhielt auf feine Anfrage ben Befehl, nur bann anzugreifen, wenn ber Feind weiter vorgeben follte. Dies gefchab und es entfrann fich ein Klanfeur-Gefecht, in welchem bie Turfen fich überlegen zeigten. Inden ichoffen fie auf febr große Entfernungen umb ber Berluft mar beiberfeits gering. Da man nicht recht zu bem Entschluß tommen tounte, biefem Gefecht irgendwie ein Ende zu machen, fo brachten bie Türken erft 2, bann 4, endlich 8 Gefdute beran, mabrent General Rubiger beren nur 4 batte. Die ruffifden Gefdute feuerten gar nicht und von ben türfifden Reitern fprengten nur immer Einzelne vor, um ihr Bewehr abzuschießen. Endlich griff Beneral Rüriger an. 2 Escabrons bilbeten bie Tete, 2 anbere folgten als Ecbelons auf beiben Glügeln. Das lite Treffen ber Turfen beftand aus Flankenrs, bas 2te mar gefchloffen bei ben Geichüten, bas 3te bielt in Referve. Bei bem Unruden ber ruffifchen Linie ergriffen bie beiben vorberften Treffen fogleich bie Flucht, und man war nahe baran, bie Artillerie ju nehmen. Allein bie Echelons waren zu weit gurudgeblieben, bie feinbliche Referve rudte bor, und es entftand ein Stuben auf beiben Seiten. Die Turfen fingen an ju feuern, Die beiben ruffifden Escabrons ber Tete machten Rebrt, und nun fturgte fich ber gange Schwarm von Turten hinter fie brein, bis fie auf bie beiben Flanken-Escabrons ftiegen. Sogleich fehrten fie um und wichen bis in bie Berfchangungen gurud. 3bre Artillerie batte aber mittlerweile Zeit gewonnen abzu-Der Grogvezier felbft mar bei biefem Befecht ftarf ins Bebrange gefommen; 2 Rofaten verfolgten ihn lebhaft und einer feiner Bagen wurde niebergestochen. Endlich marf fich ein Delbi, welcher bie Gefahr feines Bafchas bemerft, auf bie Rofaten und befreite ibn. Die Ruffen verloren bei biefem Gefecht 50 Pferbe.

Unterbeg hatte General Geismar mit feinen fdmachen

Streitmitteln, ber Isten Dragoner- und 17ten Infanterie-Dtvision, nebst ber 10ten Infanterie-Brigabe, in ber Wallachei bie Besatungen ber obern Donausestungen glücklich in Zaum gehalten. Derselbe zeigte an, baß ihm ein Unternehmen gegen Rahowa (an ber Donau zwischen Nicopolis und Wiedin) gelungen sei. Es waren nemlich bebeutende Zusuhren an Korn und andern Lebensmitteln fortwährend von Wiedin die Donau herabgeführt worden, welche theils zur Verproviantirung von Dschjurdschewo und Rustschult dienten, theils von bort zu Lande nach Schumla geschafft wurden. Um diesen Versehr zu unterbrechen, beschols General Geismar, sich a eheval auf der Donau sestzusetzen, indem er sich Rahowa's bemächtigte, welches von den Türken verschanzt war.

Bu biesem Zwed wurde das mit 2 Geschützen in Ostrowenh an der Schill stehende Bataillon des 34sten Jäger-Regiments durch 2 Bataillons des Regiments Tomst, 1 Bataillon Kolhwan und 1 Bataillon Tobolst, serner durch 8 schwan und 1 Bataillon Tobolst, serner durch 8 schwere und 8 reitende Geschütze, durch das Dragoner-Regiment Moskau, 1 Escadron reitende Pioniere und 1 Sotnja Kosaten verstärkt. 80 Böte und 10 Kähne, welche in Krajowa erbaut, wurden die Schill die zur Ausmündung dieses Flusses in die Donau hinabgesührt, wohin das ganze Detachement, unter Beschl des Flügel-Adjutanten Grasen Tolstoi, in der Nacht zum 28. Mai ebenfalls abmarschirte.

Auf bem jenseitigen Donanuser erblicke man 2 Rebouten auf ber höhe und 1 am Baffer. Die lettere war mit 3 Geschützen armirt und beherrschte, unterstützt burch einige mit Falconets bewaffnete Fahrzeuge, die Ausmündung der Schul. Die Russen eröffneten ihrerseits mit Tagesanbruch ein lebhaftes Feuer aus 22 Geschützen. Gleichzeitig setzten 200 Freiwillige und 1 Bataillon des 34sten Jäger-Regiments über den Strom und landeten trot eines heftigen Gewehrseuers aus den häusern der Stadt. Oberst Grabbe war der Erste, welcher

ans land fprang und mit ben Freiwilligen gegen eine ber Rebouten auf ber Sobe verbrang. Obwohl verwundet, führte er, ohne ben Reft bes Corps abzuwarten, feine fcmache Abtheilung jum Sturm, und nach 4ftunbigem bartnäckigen Rampf war bie Reboute genommen. 2 Compagnien befetten bie Die Bertheibiger ber Bobe, welche bie Stadt beberricht. türfifden Uferbatterie wurden baburch von Rahowa abgefchnitten. Unterbeg mar bas Regiment Tobolet auf ben gurudgefehrten Fahrzeugen unterhalb jener Batterie gelandet. Die Türken vertheibigten fich in berfelben mit bem Muth ber Bergweiflung und verfcmähten es, Barbon anzunehmen. Gie wurden fammtlich niebergemacht. Huch in ber Stadt mußten mehrere Saufer einzeln erfturmt werben, bis endlich ber Bafcha bie Citabelle übergab. Gine ber türfifden Schiffe mit 1 Beidut murbe Die Ruffen verloren in tiefer, vom General Beismar felbst geleiteten Unternehmung an Tobten 3 Offiziere 47 Mann, an Bermunbeten 11 Offiziere (worunter Oberft Grabbe und Tolftoi) und 175 Mann. 1 Bafca, 6 Fahnen und 5 Beidute maren bie Trophaen bes Sieges, und ber Berluft ber Türken betrug an 1500 Mann. Die driftlichen Bewohner von Rahowa wurden nach bem Gouvernement Rafann überfiebelt, wo man ihnen Bobnfite anwies.

Allein mit einem weitern Borbringen nach Serbien wollte es nicht geben, und ber thätige General Geismar hatte vollauf zu thun, die von einer furchtbaren Best heimgesuchten Fürstenthümer gegen neue Einbrüche von Widdin aus zu schüben, weshalb auch Rahowa nachmals wieder aufgegeben werden mußte.

Abermals hatte Schumla das russische Heer 4 Wochen lang unter seinen Mauern gebannt, als endlich das IIIte Corps, 13. 3usi. begleitet von einem unermeßlichen Troß, von Silistria heranzückte. Zuerst traf die 8te Division, aus 8 Batailsons und 8 12pfündern bestehend, im Lager ein. Dann solgte die 9te p. Weltte, russtunk ärkung. 2. Aus. 22

Division, und nun schritt man zum Uebergang über ben Bassan in ber Art, daß General Krassewsst mit dem IIIten Corps zur Beobachtung vor Schumsa stehen bleiben, General Roth mit dem VIten Corps auf der Straße von Barna nach Burgaß, General Rübiger mit dem VIten Corps auf der von Pradady nach Aldos das Gebirge überschreiten, General Pahlen aber mit dem IIten Corps die Reserve dieser beiden Colonnen bilden sollte. Das Hauptquartier solgte mit dem letztern Corps.

Die Truppen marschirten in Mügen, Montirungen und leinenen Beinkleibern. Die Mäntel wurden gerollt und über die linke, der Tornister über die rechte Schulter hängend getragen. Im letztern besanden sich nur 1 hembe und ein Baar Beinkleiber, dagegen auf 10 Tage Lebensmittel. Die Czakots und alles Eigenthum der Leute blieben bei der Bagage zurud.

Wie nothwendig nun auch eine Vertheidigung des Baltan und des Kamtschit unter den obwaltenden Verhältnissen war, so hatte Reschib Mehmet doch sogar ein mit dieser Vertheidigung beaustragtes Corps von 9 regulairen Infanterie-Regimentern und ebenso einige tausend Albanesen, die auswärts im Baltan standen, nach Schumla an sich gezogen; denn das Aufgeben dieses für unüberwindlich gehaltenen Punktes würde in Constantinopel, wo jetzt ohnehin Alles schon in voller Gährung war, den übelsten Eindruck gemacht haben. Vor dem Abmarsch der Russen nach dem Baltan wurde ein seierlicher Gottesdieust gehalten, bei welchem man für den glücklichen Fortgang des Krieges betete\*).

<sup>&#</sup>x27;) Der Commandirende gab ein Dejeuner, ju dem die Offiziere und Georgenritter seines Regiments geladen waren. Als der General an den Tisch der Unteroffiziere und Gemeinen tritt, und nach russischer Sitte das Glas, ans welchem er auf das Bobl des Regiments getrunken, zerschlägt, sagt ein Soldat: "Möge Gott unsere Feinde zerschwettern wie dies Glas."

Schon am Abend vor bem Gintreffen ber Sten Divifion mar General Roth mit 4 Bat. ber 7ten und 6 Bat. ber 16ten Infanterie-Division, überhaupt mit 10 Bat., 16 Esc., 2 Regimentern Rofaten und 32 Gefchüten nach ber Retraite in ber Richtung auf Demno aufgebrochen. Die 8te Division nabm fobann ibre Stellung im Lager bor Schumla ein. Am 15. früh rückte General Rübiger mit 10 Batgillone feines 15. 3ult. Corps. 2 Rofafen = Regimentern und 24 Beiduten in ber Richtung auf Rieprifioi (am Ramtidit) ab. Geine Stelle im Lager murbe burch bie 9te Division bes General Rraffomsti Bon ber 10. Divifion maren 5 Bat, ale Befatung in Giliftria gurudgeblieben, ber Reft gur Berftarfung ber Benerale Beismar und Riffelef nach Ruftichut und Wibbin 3m Befolge bes IIIten Armee-Corps befanben abaeaanaen. fich unter anbern 80 Bagen türfischer Familien, Die vermöge ber Capitulation freien Abzug von Giliftria hatten und fich nach Schumla begaben.

Nachbem sobann auch General Pahlen mit 17 Bataissons, 8 Escabrons und 30 Geschützen nach ber Etappe Jenibasar abmarschirt, brach General Krassowsti am 17. Abends 10 Uhr 17. Juli. in aller Stille auf, um ebendaselbst mit 24 Bataissons vom IIIten Armee-Corps, bem Regiment Wiäta und bem 38sten Jäger-Regiment vom VIIten Corps, der Iten Husaren Division, einer Brigade Bugscher Usanen und einer Brigade der 2ten Husaren Division, überhaupt 28 Bataissons, 34 Escadrons, 2 Kosafen-Regimentern und einer zahlreichen Artisserie, etwa 15,000 Mann start, eine Beobachtungsstellung zu nehmen. Ein zur Beobachtung auf den linken Flügel positirter Generalstabsossizier berichtete, daß diese Bewegung von Schumsa aus

Da ein auffallend kleiner Mann auf Bosten vor dem Zelt des Commandirenden stebt, tritt derselbe in heiterer Laune neben ihn und sagt: "Mit diesem bier könnte ich mich wohl messen", woraus der Mann das russische Sprichwort entgegnet: "Kleine Frucht, großer Kern".

nicht zu bemerken gewesen sei. Wahrscheinlich war ber Abmarsch jedoch durch einen besertirten Offizier verrathen worden, und schon am Morgen bes folgenden Tages erschien eine 1000 Mann starte Recognoscirung, welche, nachdem sie feinen Feind mehr vor Schumla gefunden, ruhig borthin zurücklehrte.

Offenbar ware bie bedenbe Stellung bes General Krafsowsti mit hinblid auf ben Marich nach Kjöpritjei zwedmäßiger bei Marasch gewählt worben, wohin er auch später vorging. Bielleicht wollte man sich, während noch bas Ilte Corps zur Unterstützung bereit war, überzeugen, was ber Bezier unternehmen werbe, wenn er freie hand hätte. Es geschah seinerseits, was man vermutben burfte, nämlich gar nichts.

18, Juli.

Das Hauptquartier war mit bem Ilten Corps noch vor Tagesanbruch von Jenibajar abmarschirt, hatte von 7 Uhr früh bis 4 Uhr Nachmittags bei Beilitjoi gerastet und traf Abends beim Dunkelwerden in Dewne ein, nachdem es einen Marsch von sast 5 Meilen zurückgelegt hatte. Das Dorf war gänzlich zerstört und verlassen, dagegen hatten die Russen in zwei dort angelegten Redeuten aus den Trümmern der Häuser Baracken und zur Verbindung mit Varna eine gute Straße erbaut. Letztere war zum Theil in Fels gesprengt, da die türkische in der Devna-Riederung oft ganz überschwemmt wurde.

Vom General Roth ging die Melbung ein, daß berselbe bei Podbaschi. (unweit des Ausslusses des Kamtschit in das Meer) 3000 Türken mit 12 Geschützen jenseits des Stroms verschanzt gesunden habe. Die Stellung von Podbaschi war von einer weiter rückwärts gelegenen, dei Derwisch-jowann (siehe den Plan) durch eine breite Sumpfniederung getrennt. Uralte Eichen, armbider Epheu und allerlei wuchernde Sumpfpslanzen bilden hier eine sast undurchdringliche Wildnis, welche nur auf einem einzigen, 1/2 Meile langen, seh schlechten Wege

passitirt werden sann. Die Türken hatten hart am User des Kamtschift eine 600 Schritt lange, in der Kehle aber ganz offene Berschauzung mit Scharten für Geschütz angelegt. Um diesem Wirkung zu verschaffen, war der Wald gegenüber auf 5 bis 600 Schritt abgeholzt, wodurch aber auch die Verschauzung von dem linken Thalrand aus gesehen und beschoffen werden konnte. Der Strom ist hier 50 Schritt breit, sehr tief und reißend, dabei sumpfig und mit 8 bis 12 Fuß hohen behnusern eingesaßt. Eine Schiffbrücke, welche den liebergang bildet, war abgeschwenkt.

Die Werke bei Derwijch-jowann lagen auf bem Juß bes rechten Thalrandes und wurden durch eine mit Flechtwerk aufgesetzte Brustwehr gebildet. Nachdem die Türken bei Pobbasch ben ganzen Tag kanonirt worden, marschirte General Roth rechts ab, um die Stellung mittelst einer 1 Meile oberhalb gelegenen, freilich sehr schwer zu passirenden Furth zu umgehen.

General Rübiger batte an eben biefem Tage ben Ramtichit bei Rjöprifjoi überichritten. Er fant bort Juffuf, Bafcha von 2 Roffdweifen, mit 3000 Mann verschangt, beschäftigte ibn in ber Front burch 2 Bataillons und 1 Rofafen = Regi= ment unter General Schirow, während er an einem Ort, ber Czalymale genannt wird und mahrscheinlich 1, Meile unterhalb lag, auf Bontons über ben Fluß ging. Dort ftich er bei Tagesanbruch auf 1000 Türken, welche fofort aus ein= ander liefen und 2 Rabnen in Stich lieken. General Rubis ger ließ 2 Bataillous in Czalymale zurud, und maricbirte mit 10 Bataillons nach Ridpriffoi, wo Juffuf Pafcha fich auf ber Bobe neben bem Dorf aufgeftellt hatte. Die feindlichen Schangen wurben jett burch bie Jager = Brigabe ber 19ten Divifion angegriffen. Die Turfen thaten nur 6 Rartatididuffe und wichen bann gurud. Das 27fte Bager-Regiment warf Tornifter und Mantel ab und verfolgte fie. Die Türken vertheibigten auf bem Ruding ibr Gefdus mit bem Bajonnett,

bennoch wurden ihnen 4 Kanonen und 5 Fahnen abgenommen. An Gefangenen waren nur 16 Mann eingebracht, viele Gegener aber bei der Verfolgung niedergestoßen. Die Russen verloren an Todten und Verwundeten 65 Mann und 2 Offiziere. Das ganze seindliche Lager und die sehr große Bagage siel in ihre Hände.

Um ben wichtigen liebergangspunkt von Kjöprikjoi (Brüdsborf) zu sichern, blieb eine Brigade bort zurück, die Brücke über ben Kamtschik wurde wieder hergestellt und ein Brückenztopf vor derselben angelegt. Dieser Posten bildete die kurzeste Berbindung zwischen bem über den Balkan vordringenzben heer und dem beobachtenden Corps vor Schumla, welches nunmehr, um den Rücken des ersteren zu sichern, Besehl erzhielt, nach Marasch vorzurücken.

19. Juli.

Am 19. ging bas Hauptquartier in ber Richtung auf Derwisch sowam vor. Der Marsch führte über Gebebsche, wo ein schlechter Damm die sumpfige Rieberung und eine elende Brücke den schnellstießenden Devnastuß überschreitet. Eine dreiseitige Redoute vertheidigt das Desilee am rechten User. General Roth hatte diesen Weg bei Regenwetter gemacht und der tiese Lehmboden war sehr ausgesahren. In den engen Hohlwegen, Bujuk Alladin gegenüber, und jenseits Osmandschift blieb ein großer Theil des Fuhrwerts stecken und konnte erst am solgenden Tag nachkommen.

General Roth hatte auf ber Haupt-Straße ben General Froloff mit einigen Bataillons stehen lassen, und war nach Dulgerarda (3/4 Meilen oberhalb Pobbaschi am Kamtschil gelegen) abgerückt. Die Wege waren sehr schlecht und es mußten 4 Brücken über ebensoviele Arme bes Flusses geschlagen werben. Am andern Ufer lag ebenfalls eine türkische Berschanzung, welche jedoch nicht mit Geschütz besetzt war, und mit Tagesandruch am 19. sand der Uebergang statt. General Willamow stürzte sich mit 4 Bataillonen auf die zunächst lie-

gende Berichangung und nahm fie fogleich. hierauf wendete General Roth fich gegen bas verschangte Lager von Derwischjowann. Die größte Schwierigfeit bilbete bie ichlechte Beicaffenheit bes Weges, welcher erft mit ber Urt geöffnet werben mußte, bie geringfte ber feindliche Biberftand. Die Berichanzungen auf ber Anböbe wurden fogleich erobert. Diefer Belegenheit tam es zu einem merkwürdigen Cavallerie-Befecht. Gin neu formirtes türfifdes Ulanen-Regiment nabm Die Attacke eines Rofafen-Regiments ftebenben Jufes mit eingelegter Lange an. Die Rofaten fturgen mit Burrab : Rufen por, breben aber, ba ber Begner balt, um ober ichlupfen an beiben Alfigeln vorbei. Ihnen folgt bas Ulanen = Regiment St. Betereburg, und bie Turfen hoffen, bag bas Danöver fich wiederholen werbe, aber die Ulanen reiten wirklich an, iprengen bas gange Regiment aus einander, ftogen eine Menge Begner nieber und machen einen großen Theil berfelben gu Gefangenen. 5 Ranonen und 4 Fabnen wurden in ber Schange erobert. Die Stellung von Bobbaichi ware num in ber Reble leicht zu nehmen gewesen, allein bie 5te Division vom Bahleniden Corps batte bies Unternehmen icon um eben bie Zeit ansgeführt, wo ber Angriff auf Derwifd - jowann erfolgte. 200 Freiwillige bes 9ten und 10ten Jäger = Regiments hatten fich oberhalb ber Brnde in ben Ging geworfen, welcher nur idwimmend paffirt werben tonnte. Die Türken waren bierüber jo erichroden, bag fie ibre Befchüte nur einmal abicoffen und fie bann abfubren. Die verfolgenben Rofafen nahmen ihnen auf bem Rückzug eine berfelben ab.

Das Hauptquartier und bas Ilte Corps marschirten am 20. 3mil.
20. bis Derwisch sowann. Obwohl General Rübiger ben llebergang Köprikjoi gewonnen, setzte er boch seinen Marsch nicht in ber graben Richtung über Nabir-Derbent nach Aibes sort, sondern entschloß sich zu einem doppelt so weiten Um-weg. Die große Schwierigkeit, welche das Kirkgetschie-Thal

(vergl. den Abschnitt über die Balkanpässe) darbietet, und die Leichtigkeit, mit welcher dert jedes Vordringen zu verhindern ist, bestimmten ihn, am rechten Flußuser sort dies zur Brücke von Podbaschi zu marschiren, zugleich wohl in der Abscht, dem General Roth das Desilee zu öffnen, wenn der Feind ihm den Uebergang über den Kamtschlich noch streitig machte. Ueber Derwischziowann ging er dann an diesem Tage nach Arnautsar vor. General Roth sagerte dei Aspros, einem großen busgarischen Dorf in einer Thalschlicht zum Schwarzen Meer. Die Einwohner kamen ihm unter Vortragung des Kreuzes seierlich entgegen.

21. 3uti. Um folgenden Tage brach das Hauptquartier erst Nachmittags auf und ging nach Arnautsar, auch die Generale Roth und Rüdiger machten nur kleine Märsche, ersterer nach Erekliajakjoi am Meer, letzterer nach Alwadschik am Kosakerer. Die Wege waren beschwerlich, und um das Fuhrwerk sortzubringen, mußten die Pioniere durch zahlreiche Arbeiter-Abtheilungen von der Infanterie verstärkt werden. Auch die Hite war in diesen Tagen sehr groß gewesen, selbst Abends 11 Uhr hatte man noch 22½° Réaumur; es trat sedoch sett fürmisches, kaltes Wetter ein und das Thermometer sank am Tage bis unter 10°.

In Arnautlar legten bie rufsischen Ingenieurs Berschanzungen an. Auf allen Etappen waren große Henvorräthe angesammelt worden.

22. 3411. Früh um 4 Uhr brach das Hauptquartier nach Erfetsch (am Thalrand des Nadir) auf und vereinigte sich dort mit dem VIIten Corps.

Unten im Thal erblickte man feinbliche Reiterei, welche nach und nach von Aidos her verstärkt wurde und 1 Geschütz vorbrachte. Allein kaum setzte sich General Schirow in Bewegung, um mit 2 Kosaken Regimentern den 5 bis 6 sach überlegenen Gegner anzugreisen, als dieser die Flucht nahm.

Es fant gar fein Widerstand statt, nur 1 Pistolenschuß wurde abgeseuert, und erst auf 1 Meise Entsernung tonnten die Kossafen die Flüchtlinge einhosen. Biese Türken, wenn sie saben, daß die Kräfte ihrer Pferde nicht ausreichten, um zu entrinnen, saßen ruhig ab und ergaben sich. Es wurden 130 Gefangene armacht und 2 Kabnen genommen.

Bon ber Seite ber See ber borte man lebhaft tanoni-Beneral Roth war bort ebenfalls gegen Abend auf eine feintliche Abtheilung gestoßen, welche fich 7000 Mann ftark bei Monaftirfjoi aufgestellt hatte. Es war bies ein Theil bes Corps Abbur Rachmans, vormals Bajchas von Bosnien, welchem bie Bertheibigung ber Safenplage und bie Blotate von Sgifebolis aufgetragen mar, und ber zugleich fammtliche Truppen am Ramtidit befehligte. General Roth beschäftigte ben Teinb burch 2 Escabrons in ber Front, mabrent 4 an-And hier ergriffen bie Türken bere ibn rechts umgingen. febr balb bie Rlucht, theile in ber Richtung nach Miffipri. theile nach Burgaß, verloren aber babei 2 Ranonen, 9 Fabnen und 800 Gefangene. General Roth folgte nach Miffibri und nahm bie vorwärts ber fcmalen Landzunge gelegene Reboute (fiebe ben Blan).

Ein allgemeiner Jubel brach aus, als die Russen, vom Gebirge herabsteigend, auf dem weiten, glänzenden Beden des Meerbusens von Burgaß die Wimpel ihrer Flotte flattern sahen. Abmiral Greigh lag hier mit I Linienschiffen, 5 Fregatten und einer großen Anzahl Transportschiffen vor Anker, welche mit Lebensmitteln beladen waren. Die Türken befanden sich in Missival also volltommen eingeschlossen; bensoch wäre eine fernere Bertheibigung sehr wehl möglich gewesen. Die Stadt liegt auf einem etwa 60 Fuß hohen, in senken. Die Stadt liegt auf einem etwa 60 Fuß hohen, in senkenten Wänden zum Meer abstürzenden Kalkselsen, und hängt mit dem Lande nur durch die fast 1000 Schritt lange und niedrige Erdzunge zusammen, welche von einem alten

maffiren Thurm vertheibigt wirb\*). Bon ber Reboute aus fowie von ber Klotte tonnte man ben Ort beidieken, aber bie lette Erstürmung beffelben murbe bei guter Bertbeibigung immer febr idwierig gewesen fein. Dagegen vermochte bie Behauptung von Miffipri auf ben Bang bes Telbruge menig Ginfluß zu üben, weil bie Barnifon nur febr ichmer aus biefem Plat bebouchiren fonnte, auch waren bereits Unterhandlungen wegen einer Capitulation eingeleitet. Die Tür= fen verlangten freien Abzug, welchen fie freilich umfonft gebabt, wenn fie fich nicht erft nach Miffivri geworfen hatten. Bett murbe biefer verweigert, und ber Anführer Demann, Bafca von 2 Roffdweifen, ergab fich mit 2000 Mann gu Wefangenen. Die Ruffen erbeuteten 12 Ranonen, 10 Fabnen und eine auf ber Werft gang fertig ftebende türkische Corvette ven 22 Geidüten.

23. 3161. Am 23. Inli concentrirte bas russische Heer sich noch mehr östlich nach ber See zu, bas Hauptquartier ging bis Indication Turchsi, bas VIte Corps nach Barassi, bas VIIte bis Ahjolo vor, so daß sämmtliche Corps nur noch einen Marsch aus einander standen. Die Kosaken des General Schirew erbeuteten in Danth 1000 Pud Schießpulver und 2000 Tscheiwert Mais.

Der Commandirende verfügte sich zum Abmiral der Flotte an Bord des "Paris", dort brachte ein von Szisedolis tommendes Dampsschiff die Nachricht, daß Absolo bereits vom Teinde verlassen sein, und daß die Mannschaft einer russischen Tregatte diesen ebensalls von der Landseite her schwer zu nehmenden Ort (vergl. den Plan) besetzt, und 12 Geschütze, 1 Mortier, 3 Pulver- und 1 Salz-Magazin dort gesinden habe. Auf dem Rüchwege besuchte der General den Archimandriten in Mission.

<sup>&#</sup>x27;) Diefer, sowie bas Ibor und die icone byzantinische Rirche ift noch vom Raifer Theophilos erbant.

Um folgenden Tage rudte General Roth gegen Burgag bor. Die Turten ericbienen bor ber Stabt, wo fie eine bortheilbafte Aufftellung fanben (Blan von Burgaft). Bon ben ruffifden Ulanen unter General Rabel angegriffen, entfloben fie jedoch ohne Biberftand, und bas VIte Corps rudte in bie Statt ein, wo bemfelben 10 Ranonen und Borrathe aller Art in Die Bante fielen. Bon General Boncet, welcher in Gifebolis commanbirte, ging bie Melbung ein, bag er bie türfifche Einfdließung gurudgeworfen babe. Die fammtlichen, von Ratur fo festen und leicht zu vertheibigenben Safenplate rings um bas weite Meerbeden von Burgaf maren fomit in ber Das VIIte Corps ging an biefem Tage Gewalt ber Ruffen. nach Rumelitioi, ein Theil bes IIten nach Gefi : Bafchin, um nöthigenfalle zur Unterftütung ber Generale Roth und Rubiger gur Sand gu fein. Der Reft bes IIten Corps und bas Bauptquartier verblieben in Turegli.

Am 24. vereinigte fich bas VIte Corps von Burgag, bas 21. 3nti. halbe II te von Esti-Bafdin ber mit bem VII ten bei Rume-Das Sauptquartier mit bem Reft bes IIten Corps rudte bis Geti = Bafdly nach, welches nur eine Stunte von Rumelitjoi entfernt ift. hier waren num am 9ten Tage feit bem Aufbruch bes Sauptquartiers von Schumla alle gur Offenfive bestimmten Streitfrafte versammelt. Dan batte in Diefer furgen Zeit einen Marich von burchichnittlich 25 Meilen burch ein unbefanntes und ichwieriges Bebirgsterrain gurud-Die gefürchtete Schutwehr, ber Battan, war überidritten, ber feindliche Wiberftand am Ramtidif wie am Nabir Durch bie Befitnahme von 4 hafenplaten unmittel= befeitigt. bar im Ruden bes Operations = Corps mar bie Berpflegung beffelben gefichert, bei ber gunftigen, feuchten Bitterung fehlte es auch nicht an Fourage für bie Cavallerie, und bie Befestigungen von Pravaty, Dewno und Barna, Kjöprifjei und Arnautlar ichutten bie Berbindung mit Bulgarien. - Die

großentheils ans Griechen bestehende Bevölkerung am Sübsuß des Gebirges, welche ben unvermeidlichen Druck der Anwesenheit eines, wenn auch befreundeten Heeres noch nicht
wie später ans Ersahrung kannten, nahm die Russen, ihre
Glaubensbrüder, mit offenen Armen und als Befreier auf.
Die Landleute blieben in ihren Wohnplätzen, gingen ihren
Beschäftigungen nach und benutzten nameutlich die Flucht ihrer
türtischen Dränger, um die Weizenerndte einzubringen. Biele
Dörfer baten um Einquartierung, damit sie gegen die Buth
ber entstliebenden Osmannen geschützt würden.

Von biefen hatten mehrere tausend Familien sich in die Berge und Wälber zurückgezogen. Es wurden unter Bebeckung eines Bataillons Unterhändler an sie abgeschickt, um sie zu vermögen, ruhig in ihre Wohnplätze zurückzukehren, unter der Bedingung, daß sie ihre Waffen ablieferten und Geißeln für ihr Wohlverhalten stellten. Da man sie verssicherte, daß sie nicht nach Rukland abgesührt und colonisirt werden würden, lehnten sie das Anerdieten nicht ganz ab, sorderten aber 5 Tage Bedentzeit, weil sie entweder alle oder gar nicht kommen wollten. Nach Ablauf dieser Frist und wegen gänzlichen Mangels lieserten dann die türkischen Bewohner von 18 Dorfschaften ihre Wassen ab und kehrten wieder beim.

General Diebitsch hatte unstreitig bisher mit ebensoviel Kraft und Schnelligkeit als Glüd gehandelt. Was ihm bessonders zu Statten kam, war die lleberschützung der russischen Streitmacht in der Meinung der Türken. "Man könne eher die Blätter im Walde, als die Köpse im seinblichen Heer zühlen", rapportirte ein zur Recognoscirung abzeschickter Offizier dem Osmann Pascha. Die türkischen Beschlishaber glaubten allgemein, das Corps des General Diebitsch sein wenigstens 100,000 Mann stark. Allein der Großvezier stand noch immer hinter seinen Mauern zu Schumsa und im russischen

Sauptquartier wurden viele und einflugreiche Stimmen laut, welche die Umfebr forberten. "Man fonne die Berbindungen nicht aufgeben, muffe bie Ruftenplate gwar befett halten, mit bem Reft bes Corps aber wieber gurud, um gubor Schumla ju nehmen, weshalb Belagerungsgeschüt von Giliftria borthin gu beorbern fei. Bor Allem muffe man Berftarfungen abwarten, obwohl biefe, wie es icheint, nur aus einigen Cabres ber reducirten 12ten Divifion beftanben, welche nach Szifebolis eingeschifft werben sollten. Freilich mar bem Ardimanbriten von Abjolo aufgegeben, bie junge, maffenfabige Mannichaft ber driftlichen Bewohner aufzubieten, jur Befreiung ihres Lanbes mitzuwirfen. Gie follten Berpflegung und Gold. nöthigenfalls auch Baffen erhalten, in ben schwächsten Regimentern ale Tirailleure eingestellt, ober gur Befetung ber feften Buntte im Ruden ber Urmee verwendet werben. Aber biefer Zuwachs mar weber gablreich, nech konnte er febr bald wirtsam werben. Es fehlte baber auch nicht an Stimmen, welche geltend machten, "bag man, nachdem ber Balfan einmal überschritten, nicht auf halbem Wege fteben bleiben burfe. Die bereits erfochtenen Giege, Die Berfplitterung und Entmuthigung ber feindlichen Streitmacht und bie friedliche Befinnung ber driftlichen Einwohner bes Lanbes wogen bie numerifche Schwäche bes ruffifden Beeres auf. Man wiffe. baß in Abrianopel nur ein fcmaches türfifches Beer verfammelt fei; langeres Baubern gebe bem Feinde Beit, bies Beer gu verftärfen und es zu verschangen. Könne irgend etwas ben Begier vermögen, aus seinem feften Schlupfwinkel in die Ebene berauszutreten, fo fei es ein Marich auf bie nur 15 Meilen entfernte zweite Sauptftadt bes Reichs, und in einer Felbschlacht werbe man bie Türken, wenn fie auch noch so zahlreich waren, um fo gewiffer befiegen, ale bann auch bas Corps bes Beneral Rraffowsti bisponibel werbe" \*).

<sup>\*)</sup> Bir glauben hier erwähnen gu durfen, daß ber Dauptmann

Allein die Leichtigkeit ihrer Erfolge selbst machte die Russen beforgt. Sie hatten an den schwierigsten Terrainstellen so wenig Widerstand gefunden, daß sie glauben mußten, sie haben es bisher nur mit untergeordneten Schaaren zu thun gehabt, welche die Borläuser eines wirklichen Heeres wären, und dieses konnte man nirgends mit größerer Wahrscheinlichteit anzutressen erwarten, als in Aidos.

Diefelbe Senfung, in welche bas Meer bis Burgag tief in bas Land hineinspult, fest fich von bort als weite Chene zwischen bem Baltan- und bem Stranbicha-Gebirge bis Rarnabatt fort. Diefes Thal bilbet ein an Baffer und Balt reiches Sügelland von ber bochften Fruchtbarkeit. Der fette Lehmboben, die mit Buffelheerben bebedten Triften und Biefen, ber üppige Solzwuche, bie Menge ber Quellen und Bache, eine große Bahl wohlhabenber Dorfer und bie Dabe ber Safenplage machen biefe Wegend zu einer ber blübenbften in ber europäischen Türkei. Es murbe, beiläufig gefagt, biefe Dertlichfeit fich vortrefflich zur Anlegung einer Militair=Colonie eignen, wenn bie türfifche Regierung Rraft hatte, eine folde Maagregel nach bem Borbilbe ber öftreichischen Grenze burchguführen. Die Colonie mußte bei guter Berwaltung ichnell gebeiben, und wurbe, gefcutt burch bie vorliegenben Bebirge, und auf ber wichtigften und bebrohteften Richtung gelegen, mehr als irgend eine Feftung zur Bertheibigung ber Zugänge jur Sauptftabt beitragen.

Um nörblichen Nanbe biefer Sbene und bicht am Fuß bes Balfan erheben sich bie Minarehs von Nibos, einer bebeutenben, aber offenen Stadt mit 25,000 Einwohnern. Die örtliche Lage berselben ist wenig zur Beseltigung geeignet. Destlich tritt ber bominirenbe Thalrand bes Flüßchens gleiches

Panger vom Königl. Preuß. Generalftab, welcher fich im ruffifchen Sauptquartier befand, mit gefundem militärischen Blid diese Anficht fraftig vertrat.

Namens bicht heran und fönnte mit in die Fortification gezogen werben, westlich aber, wo die beherrschenden Höhen 1000 bis 1800 Schritt entfernt sind, würde die Befestigung eine allzugroße Ausbehnung gewinnen.

Gegen biesen Ort nun wurde am 25. bas VIIte Corps 25. 3mil. vorgeschoben. Die Kosaken streiften bis zur Stadt, General Rübiger aber erhielt Befehl, ein allgemeines Engagement jorgfältig zu vermeiben.

Beunruhigt burch bas Fortschreiten ber Ruffen, batte ber Grofvegier, nachdem er Suffein Bafcha von Rufticut an fich gezogen, 10 bis 12,000 Mann von Schumla nach Aibos abgeschickt. Diese traten bem Beneral Rübiger auf ber Sobe öftlich ber Stadt entgegen, wofelbit einige Berichangungen angefangen waren. Die Ruffen nahmen ihr Befchut bor und fanonirten ben Geind. Gine Brigate Ulanen ber 4ten Divifion rudte jum Ungriff bor, und bie Türken, beren Flankeure geworfen wurden, zogen fich fogleich in die Stadt gurud. Dhne einen Schuf zu thun, ging bas 37fte Jager - Regiment gegen Aibos vor. Die Türken ergriffen bie Klucht, viele wurden bei ber Berfolgung niebergeftogen, 125 gefangen und 3 Befoute erbeutet, worunter ein ruffifches, welches im vorigen Feldzug verloren worben war. In ber Stadt fant man 600 Belte, 500 Tonnen mit Bulver, 3000 Militair=Mantel, fowie eine Dlenge von Baffen und Beichoffen.

Als am folgenden Tage General Diebitsch gegen Aidos 26. 3uit. ausbrechen wollte, erhielt er die Nachricht, daß der Plat berreits genommen sei. Das Ilte Corps versammelte sich jetzt bei Rumelissoi, das VIte stieß in Aidos zum VIIten, das Hauptquartier wurde ebendorthin verlegt, und General Diebitsch bezog den Palast Jussuf Paschas, des Vertheidigers von Barna, in welchem während des vorigen Herbstes der Großvezier gehauset hatte. Am solgenden Tage war allgemeine Ruhe.

In bem verlassenen türkischen Lager bei Aibos herrschte bie furchtbarste Unreinlichkeit, ebenso in ber Stadt. Hunderte von Leichnamen und Cadaver von Pferden und Kameelen lagen noch vom Winter her in ben Straßen und Höfen umher. Sie verpesteten die Lust auf eine solche Weise, daß ber Ausenthalt hier wahrscheinlich ben Keim zu ben Fiebern legte, welche von jetzt an im Heer zu wüthen ansingen.

In Aidos stieß General Ragofsky mit dem Regiment Wiätfa und dem 38sten Jäger-Regiment nehst 10 Geschützen zum Corps. Er war den geraden Weg von Schumla über Kjöpriksoi und Nadir-Derbent marschirt, hatte zwar einige schwache Berhaue, nirgends aber einen Feind angetroffen. Ferner vereinigten sich mit dem Corps die 2te Brigade der 2ten Hufaren-Division unter General Petrischtschof, von Benibasar über Gebebsche und Erketsch kommend, und eine Brigade Bugscher Ulanen. Man hatte auf den Marsch über den Balkan überhaupt sehr wenig Cavallerie mitgenommen, weil man sie dort doch nicht zu brauchen glaubte, und fürchtete sie nicht ernähren zu können. Zeht war diese Verstärkung zur sernern Offensive sehr nöthig, und es wäre zu wünschen gewesen, daß man noch mehr Reiterei gehabt hätte.

Der Großvezier stand unbeweglich in Schumsa; er konnte bort aber, außer ben nicht marschfähigen Einwohnern, kaum noch mehr als 15,000 Mann beisammen haben. General Krassowski war ungefähr eben so start, und wenn er, anstatt wieder nach Jenibasar zurückzugehen, bei Esti-Stambul Posto satte, so war von Detachirungen in der rechten Flanke der Russen wenig zu fürchten. Alles, was General Dieditsch zur Offensive bestimmen konnte, war bei Aidos versammelt, nämlich 41 Batailsons 52 Escadrons und eine zahlreiche Artisterie, siderhaupt ungefähr 25,000 Mann mit 96 Geschützen. Durch die Besignahme der Hafenpläge hatte das Corps für seine Verpstegung eine neue und sehr gesicherte Basis gewon-

Mus Abrianopel gingen Nachrichten ein, bag bort nur wenige taufend Mann versammelt feien, und bag bie driftlide Ginwohnerschaft bie Ruffen febnlichft berbeimunschte. Durch bas Gefecht bei Aibes war abermale ein feindliches Corps mit leichter Mube gerfprengt morben, und täglich fanben fich bei ben Borpoften geflüchtete turtifche Landbewohner ein, welche ihre Waffen ablieferten. Gie erhielten bafur eine weiße Fahne, welche ihre Dorfichaft gegen alle Feindseligkeiten von Seiten ber Ruffen ichuten follte. Es war in ber Broclamation bes Beneral Diebitich ausbrudlich gejagt, bag in türfifche Sanfer feine Einquartierung gelegt werben folle, mas bei ber Barems-Birthicaft ben Turten burchaus unerträglich fein murte. Der Commanbirente verhieß ben Frauen Schut gegen jebe Unbill, bie Dofdeen follten bem Gottesbienft ber Doslem verbleiben, ber Name bes Großherrn im Freitagsgebet nach wie vor genannt, und bie Turfen auch in ben von ben Ruffen befetten Landftrichen nicht als Unterthanen bes Raifers, fenbern bes Babifchab betrachtet werben. Die türfiiden Apnes ober Ortebehörden blieben in ihrer Amtethätigfeit, obwohl ben ruffifden Militairbeborben untergeordnet. Für alle Lieferungen murbe baare Begablung verfprochen.

Durch diese zweckmäßigen Abministrations Mangregeln verlor der Arieg jenseits des Balkan den schrecklichen Charakter eines Bolks- und Glaubenskampses. Dabei schien der Muth der Moslem gänzlich gebrochen, und von der Tapferkeit, von welcher sie discher noch so manche Prodes gegeden, war seit Kulewtscha keine Spur mehr zu sinden. Orgend erhebliche Berstärkungen waren nicht mehr zu erwarten, und wenn man die Offensive gegen Abrianopel mit einem allerdings schwachen heer überhaupt wollte, so war der Augendtick dazu jest gestommen. Wirklich marschirte auch am 28. Inli General 28. 3uit. Pahlen mit dem Ilten Corps in südlicher Richtung über Russes

23

ter General Montresor nach Umur Faki bor. Man traf nirgenbe auf einen Feinb; benn bie Turfen waren fammtlich entfloben, hatten vorber bie driftlichen Bewohner ber Ortschaften geplündert und überhaupt furchtbar bei ihrem Abzuge gehaufet. Aber ber Reft bes ruffifchen Beeres folgte biefer Bewegung bes General Pahlen nicht, vielmehr betachirte man, immer noch für bie rechte Flanke beforgt und nach Schumla binblident, mehrere Abtbeilungen gegen ben Balfan. General Samabsti mit bem 14 ten Jager-Regiment, einigen Rofaten und 4 Bergtanonen rudte nach Tichenga am Deli-Ramtichif\*) vor, von wo bie Strafe über Jenifjoi nach Bravaby führt, und woselbst bie Turten einen fleinen Bosten im Baltan haben follten, Beneral Nabel mit bem St. Betersburgichen Manen = Regiment, 2 Bataillons und 2 Ranonen ging nach Tidalitawat am Rutidut-Ramtidit auf ber Strafe von Dobrol nach Schumla ab, und bie Rofaten befetten Jamboli und Slimno (ober Islennije), wo bie Strafe von Schumla über Dichummaja und Demanbafar nach Rafann aus bem Bebirge tritt. Ihnen folgte General Scheremetjef mit ber 2ten Brigate ber 4ten Ulanen Division nach 3amboli. So war bas Corps, welches eben erft vollfommen concentrirt gemefen, nun auf einmal von Burgag bie Glimne und von Tichenga bis Umur Fati auf einen Durchmeffer von 15 Meilen zerfplittert.

31. Juli. Bor Jamboli angesommen, schickte General Scheremetjef 3 Escabrons in die Stadt. Sie stießen dort auf seindliche Infanterie und Artillerie, wurden mit Salven von beiden empfangen und wieder herausgeworsen. Gleichzeitig gingen 6000 türkische Reiter, aus ihrem, hinter Jamboli auf der Höhe angelegten Lager vor, und umgingen den Ort zu beiden Seiten, um die hineingedrungene russische Cavallerie abzu-

<sup>&</sup>quot;) Delis, der tolle, im Gegenfat von Alfalis oder dem vernunftigen Ramticit.

schneiben. Diese hatte eben noch Zeit zu entsommen, und ce entspann sich jetzt ein Reitergesecht, in welchem die kaum 800 Mann starken Russen gegen sehr bedeutende Uebermacht zu kämpfen hatten; benn sie waren hier auf ein Corps von 15,000 Mann gestoßen, welches der Bezier am 28. von Schumsa abgesendet hatte, ohne daß General Krassowsti dies von Jenibasar aus hatte bemerken oder hindern können.

Ein türtisches regulaires Cavallerie-Regiment attakirte eine russische Batterie; ba diese neue Truppe in Folge ber ihr mühfam beigebrachten Dressur sich nur in cadenzirter Gangart bewegte, so ritt das Regiment auch nicht mit dem wilden Ungestüm der Spahi, sondern nur im Trade an, und litt dabei durch das Kartätschener so sehr, daß es umdrehte.

Die Russen selbst versoren jedoch fehr bedeutend. Glücklicherweise setze die Nacht dem Gesecht ein Ende. Trot ihrer mehrsachen Ueberlegenheit räumten die Türken Jamboli und zogen sich während der Dunkelheit, die Infanterie nach Abrianopel, die Cavallerie nach Schumsa zurück, ohne versolgt zu werden. In ihrem Lager ließen sie ungeheure Vorräthe zurück; 39,000 Pud Zwiedack und 100,000 Patronen wurden eine Beute derer, welche das Gesecht am vorigen Tage versoren hatten, und erwarten konnten, am solgenden Tage durch ihre Vereinzelung außgerieben zu werden.

General Kraffowsti melbete, baß er jett nach EstiStambul vorgegangen sei, ein Gefecht vort gehabt und nach Ofchummaja betachirt habe, wohin am 7. August fast alle 7. Mug. noch disponibeln türfischen Truppen ans Schumla abgerückt wären. Die Jäger haben bei bieser Gelegenheit die Hohe hinter ber Matschin-Redoute beinahe erstiegen.

Da sich nun auch burch Landleute und Ueberläufer bie Nachricht verbreitete, baß beträchtliche seindliche Streitfräfte sich nach Sliwno zusammenzögen, und daß ber Großvezier

(was freilich nicht ber Fall war) fich felbst borthin begeben habe, fo befchloß General Diebitfch, alle bisponibeln Truppen, mit Ausnahme bes IIten Corps, welches, wie erwähnt, icon nach Rarapunar in ber Richtung auf Abrianopel vorgerückt war, ju einer Expedition gegen Slimno zu verwenden. Gelbft bie einzelnen Detachements aus bem Baltan follten bagu berangezogen werben. Die Ifte Brigabe ber 12ten Divifien war in Sewastopel eingeschifft und in Szifebolis gelanbet worben. Sie löfete bort und in ben übrigen Safenplagen bie 1fte und 2te Brigate ber 19ten Divifion ab, welche nunmehr jum Corps bes General Bablen ftieg. Dies mar eine fcmache Berftarfung, ber Scorbut hatte in Szifebolis furchtbar aufgeräumt und bas gange Regiment Afof gabite bei feinem Gintreffen nur noch 128 Dann. fo arg waren bie Regimenter Onjepr und Ufraine mitgenommen.

General Pahlen mußte bagegen seine 5te Division auf ber Straße von Abrianopel gegen Sliwno vorpoussiren, um bem Feinbe ben Rückzug zu verlegen.

9. Mug. Das Hauptquartier und das VIte Corps marschirten von Aidos nach Karnabatt 314, Meilen, wohin bereits das VIIte 10. Mug. Corps vorgerückt war. Morgens um 4 Uhr wurde am 10. ausgebrochen, bei Kassalia zu Mittag gerastet und Abends bei Dragodana gelagert. Dieser Marsch betrug über 4 Meislen. General Nabel sollte vort mit dem Detachement von Tschalisawaf zum Groß der Armee stoßen. Er versammelte seine Truppen bei Dobrol, konnte aber erst um 10 Uhr Bormittags von dort abmarschiren, und tras Nachts um 12 Uhr im Bivonacq ein, nachdem er einen Gebirzsmarsch von saste Weilen gemacht. Am solgenden Tage wurde gerastet, sowohl wegen der großen Ermüdung der Truppen, als anch, weil man die 5te Division abwarten wollte, welche an diesem Tage in gleicher Höße mit dem Hauptcorps ankommen

mußte. Alles dies beutet darauf hin, daß der Commandirende einen ernstlichen Widerstand bei Sliwno zu finden erwartete. Die Nachrichten über die Stärke des Feindes bort
waren sehr abweichend. Mehrere Paschas, angeblich auch
der Bezier und viele regulaire Truppen sollten eingetroffen
sein. Sin Schreiben der Geistlichkeit beschwor den General
sobald wie möglich nach Sliwno zu kommen, um der Bedrückung der Türken ein Ende zu machen. Auf dem Marsche
hatte man alle Ortschaften verlassen und zum Theil verbrannt,
die Einwohner von den Türken in die Wälder vertrieben
gefunden.

Schon auf bem Wege nach Dragobana war burch einen Abgeordneten des Großveziers ein Schreiben überbracht, als Antwort auf die Vorschläge, welche General Diebitsch nach ber Schlacht von Kulewischa gemacht hatte. "Der Bezier habe damals auf dieselben nicht eingehen können, weil er von der Lage der Tinge in Constantinopel nicht unterrichtet gewesen sei. Nachdem aber jett die fremden Gesandten in der türzlischen Hauptstadt wieder eingetrossen wären, hätten die Friedensunterhandlungen so guten Fortgang gehabt, daß ein serneres Blutvergießen nicht zu rechtsertigen sei." Der Bezier schlug baher einen Wassenstlissand vor, und bat den Ort zu bezeichnen, wohin er seine Unterhändler schiesen solle.

Diese Nachricht verursachte im Allgemeinen große Freube, ba man bes Krieges herzlich satt und über ben Ausgang ber Unternehmung jenseits bes Balkan sehr in Ungewißhelt war. Beil aber die Absicht des Beziers deutlich zu Tage lag, Zeit zu gewinnen, um Abrianopel erreichen zu können, so hatte der Commandirende das Schreiben disher ganz unbeantwortet gelassen. Best schiedte er einen Offizier mit seiner Antwort nach Sliwno. Dieser stieß erst kurz vor der Stadt auf seindsliche Borposten, welche ihm seine Papiere abnahmen; die einbrechende Dunkelheit und ein bichter Walb verhinderten ihn,

irgend etwas über die Stellung und Stärfe der Türfen zu erfunden, nur soviel ersuhr er, daß sie von dem Anmarsch der Russen durchaus keine Uhnung hatten.

Abends nach der Retraite brach General Rüdiger mit seiner Infanterie und dem größten Theil der disponiblen Cavallerie, nämlich einer Brigade Bugscher Ulanen, einer Brigade der 2ten Husen-Division auf, und rückte bis eine Meile vor Sliwno an. Es wurden keine Wachteuer angezündet.

12. Rug. Um 12. um 3 Uhr folgte ber Reft bes VIten Corps und nach ber um 5 Uhr Morgens erfolgten Bereinigung wurde recognoscirt.

Gegenwärtig waren an biefem Tage:

| von                 | ber   | 16 ten  | Divis. | 6  | Bat., | -  | Gøc., |    | Befdüte,  |
|---------------------|-------|---------|--------|----|-------|----|-------|----|-----------|
| 11                  | "     | 18ten   | n      | 8  | n     | _  | "     | 24 | **        |
| "                   | "     | 19 ten  | "      | 4  | "     | _  | "     | 8  | "         |
| ,,                  | **    | 5 ten   | "      | 10 | n     | _  | "     | 24 | "         |
| **                  | 19    | 7 ten   | "      | 2  | "     | _  | "     | 4  | "         |
| Bugiche Ulanen      |       |         |        | _  | #     | 12 | "     | 8  | "         |
| v. d. 4 ten "       |       |         |        |    | **    | 16 | 11    | 8  |           |
| v. b. 2 ten Hufaren |       |         |        |    | "     | 12 | "     | 8  | "         |
| Don                 | ische | Artille | erie   | •  | **    |    | **    | 12 | ,,        |
|                     |       |         |        | 20 | 99.4  | 40 | Ca.   | ne | Characita |

30 Bat., 40 Esc., 96 Gefchüte, überhaupt ungefähr 20,000 Mann.

Um 7 Uhr ruckten fammtliche Truppen vor. Die Kefaken unter General Schirow bilbeten die Spitze, dann folgte die ganze Cavallerie, hierauf das VIIte, das VIte Corps und die 5te Division. Eine halbe Meile vor Sliwno stieß man auf feindliche Borposten. Einige Gesangene sagten aus, daß der Bezier gestern bei Kasann eingetroffen sei und heute in Sliwno erwartet werde. Es wurden daher die 2te Brigade der Bugschen Ulanen = Division, ein Kosaken = Regiment und bas 14 te Jäger-Regiment rechts eine halbe Meile weit gegen bie Deboucheen aus ben Gebirgen vorgeschoben.

General Rubiger rudte auf Ranonenichukweite an bie feinbliche verichangte Stellung beran, aber ein bichter Gidenmalb verbinderte fie beutlich zu erfennen. Auf bem rechten Klügel berfelben war bas Terrain etwas freier, bort wurde türfische Cavallerie und balb barauf auch Infanterie fichtbar. bas Bange ichien nach Beni-Saagra abziehen zu wollen. Dies ju verbindern erhielt General Rüdiger, welcher nach ber Bereinigung mit ber von Samboli tommenben Brigabe bes General Scheremetief 24 Escabrons und 28 Beiduse ftart war, Befehl, fich linte ju gieben. Rachbem feine Artillerie gewirft baben wurde, follte er angreifen. Weiter rechts follte General Fürft Gortichatof mit 8 Bataillone und 24 Beidusen ber 18ten Division geradeaus vorgeben, sich mit bem rechten Flugel an ben Fuß bes Balfan lebnen und ben Gidenwald in ber Front angreifen.

Der Feind wurde lebhaft kanonirt, aber schon nach ben ersten Schüssen zogen sich die Türken zurück. Als General Rüdiger nachrückte, eröffneten sie ihr Feuer aus den Berschanzungen ihres rechten Flügels. Unterdeß formirte Fürst Gortschaftof seinen Angriff und gelangte, da die Türken, nachdem sie 2 Schuß gethan, ihr Geschüt absuhren, auf einen Hügel, von welchem man die Stadt einsieht. Sie war bereits verlassen, und dien Richtungen von den Kosaken versolgt. Die christlichen Bewohner kamen den Russen versolgt. Die christlichen Bewohner kamen den Russen und das Beihwasser, die Bulgaren überreichten Brod und Salz, als Zeichen der Unterwerfung, und das 36 ste Jäger-Regiment besetet den Ort ohne allen Widerstand.

Auf bem rufsischen linken Flügel erstieg bas kurländische Ulanen - Regiment die Weinberge süblich von Sliwno und näherte sich der Rückzugslinie des Feindes nach Saagra und

Kafanlyk. Die Türken ergreifen hier einen günftigen Moment, wersen sich mit lleberlegenheit auf 2 Escabrons bes genannten Regiments, die ein heftiges Gesecht bestehen, breimal vorgehen und breimal wieder geworfen werden, bis eine britte Escabron herbeieilt und die Gegner aus dem Felde schlägt.

Die Ruffen hatten bei biefem Befecht, welches nur 3 Stunden bauerte, 1 Offizier und 12 Mann verloren, Die Infanterie war gar nicht jum Schuß gefommen. schwachen Wiberstand batten auch bie Türken nur wenig Tobte. auf ber Flucht bagegen buften fie 500 Befangene, 10 Rano= nen und 6 Bulverwagen ein. Die Stadt gerieth in Brand. allein bas Fener, welches von ben Türken angelegt mar, erlofd nach einiger Zeit von felbft. Die Befangenen fagten aus, bak bier 13 regulaire Infanterie- und 2 regulaire Cavallerie-Regimenter unter Salil = Bafcha, außerbem einige taufent irregulaire Reiter unter Rioffeb und 3brabim Bafcha gur Stelle gemejen feien. Die Turfen batten aber ben 96 ruffis iden Geidigen ihrerfeits nur 10 Ranonen entgegenstellen Die Nadricht von ber Anwesenheit bes Groffvegiers war nur verbreitet worben, um ben Truppen mehr Muth gu machen. General Roth verfolgte ben Feind in ber Richtung von Rafanlut bis auf bie Bobe bes Baltan und febrte bann jurud. Das ruffifche Beer bezog ein Lager bei Glimno. Gin Rofaten-Regiment wurde nach Rafann in ben Baltan geschickt. woselbst ein feindlicher Boften von 500 Mann fteben follte. Das verlaffene türkische Lager war fogleich von ben driftlichen Einwohnern ber Stadt geplündert worben, welche fich vor Allem mit Baffen zu verfeben ftrebten, und ben Rofaten für ein Gewehr einen Gilberrubel gabiten. Die aus Glimno ent= flobenen Turten ichieften balb barauf Deputationen mit einer weißen Fahne und erhielten bie Erlaubnig zur Rudfehr.

Dei Albos, Jamboli und Sliwno waren nun am 25.,

31. Juli und 12. Auguft alle bie Corps mit leichter Mühe zersprengt worden, welche der Bezier nach und nach in die rechte Flanke der Russen betachtet hatte, um ihr Bordringen auf Adrianopel zu verhindern. Diese waren im Besitz aller Balkan-lebergänge vom Cap Emineh bis Kasamn, und Resicht Mehmet stand mit Adrianopel nur noch auf Umwegen in Berbindung. Er gebot über gar kein Heer mehr, und die Bertheibigung von Schumsa selbst beruhte fast nur auf der bewassneten Einwohnerschaft.

Die Ruffen waren nach und nach von Burgag aus bis Slimno 15 Meilen weit langs bes Fuges bes Balfan bingezogen und ftanben in Glimno noch ebenfo entfernt von Abrianopel, wie fie in Burgag gewefen. Ginige Berftarfungen waren zwar beim General Rraffowsti eingetroffen (welcher beffen ungeachtet wieber nach Benibafar gurudging), nicht aber beim Sauptcorps, außer insofern bie 2te Brigabe ber 19 ten Divifion in Sgifebolis bisponibel geworben mar, vielmehr hatten bie Ruffen burch bie immer mehr überhand nehmenten Fieber beträchtlich verloren. Die gangliche Demoralisation ber Türken aber, welche bor bloken Cavallerie-Demonftrationen ihre verichangten Stellungen aufgaben, felbit wo fie an Bahl fo überlegen maren, wie bei Samboli, mußte bie Ueberzeugung gemähren, bag bie Ruffen folden Feinben gegenüber Alles magen burften. Go entichlog man fich benn jett gegen Abrianopel porguruden.

In Sliwno blieb bas 37 fte Jäger-Regiment als Befatzung 14. Ang. zurück, alles Uebrige brach zwei Tage nach bem Gefecht gegen Jamboli auf. Hier waren 30 türkische Familien mit ihrem Wolsah ruhig in ihren Wohnungen geblieben, und die christlichen Bewohner zogen den Russen in langen Jügen entgegen. In der Stadt herrschte Ueberfluß an allen Lebensmittelin. Ein Markt, welcher im Lager eingerichtet wurde, war mit Geflügel, Früchten aller Art, besonders Welonen und Weintrauben,

15. Aug. reichlich versehen. Um folgenden Tage war Ruhe und die Bulgaren wohnten in großer Zahl einem Gottesdienst im russischen Lager bei.

16. Aug. Der erfte Marich führte bas VIIte Corps nach bem Dorfe Bafa - beili, an einem Buflugbach zur Tunbicha auf beren rechtem Ufer. Der Reft bes Beeres marichirte bis Bapastjoi, eine Strede von fast 5 Meilen. Gleich & Stunde hinter Jamboli mußte die Infanterie eine 3 Fuß tiefe Furth burchwaten, ba man boch geftern Zeit genug gehabt batte, bort eine paffagere Brude zu erbauen. Mehrere fleine Bufluffe zur Tunbicha, welche burchfurthet werben mußten, hatten fumpfigen Grund, und waren von ber Cavallerie gubor faft ungangbar gemacht. Die 5te Division, welche bie Avantgarbe bilbete, war icon um 3 Uhr früh abgerudt, bie Tete ber Infanterie traf aber erft Abends 8 Ubr in Bapastioi ein\*). Es fehlte auf biefem Mariche nirgends an Baffer und man hatte auch wohl früher icon ein Nachtlager beziehen Dit ben bei Gliwno verfprengten Turfen tonnten fönnen. bie Ruffen obnebin nicht um bie Wette maricbiren.

Zum ferneren Borrücken nach Abrianopel mählte man bie bei weitem schwierigere Straße auf bem linken Ufer ber Tunbscha, wahrscheinlich wohl, um nicht genöthigt zu sein, in ber Nähe jener Stadt ben Strom zu überschreiten, und um durch benselben in ber rechten Flanke gegen etwanige Unternehmungen von Philippopel aus gebecht zu sein.

17. Aug. Es wurde am folgenden Tage um 7 Uhr wieder abmarschirt. Das IIte Corps bisbete die Avantgarde. Die 2te Ulanen Division, welche sich beschwerte, hinter der Infanterie marschiren zu mussen, wurde während der ersten Rast an die

<sup>\*)</sup> Der Commandirende, unwillig über das lange Ausbleiben der übrigen Truppen, ritt ihnen entgegen und fprach ben Führern fein Migvergnügen aus. Diese ließen nun, um ibn zu befanftigen, die Sanger
vorziehen, welche auch ein Gefchent von 100 Rubeln erhielten.

Tete gezogen. Das VIIte Corps zog sich über die Brücke bei Jenibschesch heran und folgte dem Gros. General Budberg wurde mit seiner Brigade links auf Kirkslissa (vierzig Kirchen) dirigirt.

Jenseits Bapastjoi geftaltet fich bas Terrain bergiger und burchschnittener. Der Fels liegt bier meift ohne alle Erbbefleidung zu Tage und ber Marich auf biefem glübenden Befteine mar äußerft beschwerlich. Die Türken hatten alle Fontainen gerftort, welche bem Wanberer in biefen Gegenben ein jo großes Labfal gewähren, und es berrichte empfindlicher Baffermangel. Endlich nach einem Marich von faft 4 Meilen gelangte man nach bem Städtden Bujut Derbent, wo übernachtet und am folgenben Tage geruht wurde. Das VIIte Corre machte icon in Ruticut Derbent Salt. Die Ruffen litten in biefer oben Steinwufte mehr Roth als bei bem Marich über ben Baltan. Die Site war unerträglich und bie Rieber griffen immer mehr um fich. Gerabe bie Offiziere und namentlich bie bes Sauptquartiers, erlagen ber Rrantheit am bäufigften\*). Die Entfernung von Sliwno nach Derbent beträgt 12 Meilen. Man batte zu biefem Marich 5 Tage gebraucht; es tamen baber auf jeben Tag nur 21/2 Deile; allein ba in Jamboli und Derbent 2 Rubetage gegeben murben, fo hatte man an ben übrigen Tagen Bewaltmariche machen muffen, welche bie Rrafte ber Truppen erschöpften.

Der Bujut Derbent (ober große Paß) bilbet ein sehr schwer zu überschreitendes Desilee, allein nicht ein Türke war da, um ihn zu vertheidigen. Die Kosaken streiften über Benibsche und Albunar gegen Abrianopel vor und machten Gestangene, welche ziemlich übereinstimmend die Besatzung jener Stadt auf 8 bis 10000 Mann Truppen und ebenso viel bewassnete

<sup>\*)</sup> Leider ergriff Die Krankheit den Rittmeifter Panger. Diefer ausgezeichnete Offizier flarb balb barauf in Abrianopel, ebenfo ber Major von Bilbermeth vom preußischen Generalftab.

Einwohner angaben. Eine Verstärfung von 10,000 Mann wurde bort täglich erwartet. Nicht längst erst habe man angesangen sich zu verschanzen.

General Bubberg melbete aus Erefli, daß Kirkflisss nur ganz schwach besetzt zu sein scheine, und erhielt die Ersaubniß, die Stadt zu nehmen, sobald sein Detachement sie erreicht baben würde.

Vom General Arassowsti ging ein zweites Schreiben bes Großveziers aus Schumla ein, mit welchem General Madatof eine Zusammenkunft gehabt hatte. Der Bezier bat den General Diebitsch, Halt zu machen, und einen Ort zu bezeichnen, wo die Unterhandlungen beginnen könnten, ein Antrag, welcher dem Commandirenden wohl nur sehr erfreulich sein konnte.

Um 19. August, gerate 4 Boden, nachbem bas Beer 19. Nua. ben Balfan völlig überidritten und bie Seeplate genommen. rudte baffelbe gegen Abrianopel an. Die Truppen lagerten Angefichts ber Stadt in 3 Treffen, und gwar fo, baf bie rechten Flügel an bie Tunbicha lehnten. In erfter Linie ftant bas IIte Corps gwifden bem jenfeits bes Stromes liegenben alten Geraj rechte und einem Sugel auf ber Bobe linke. unter welchem bie große Strafe von Derbent nach Abrianopel porbeigiebt und von wo man bie gange Stadt überblickt. Das VIte Corps ftant in zweiter, bas VIIte in britter Linie. Die Rofaten befetten alle Boben bis gur alten Buftinianischen Strafe nach Conftantinopel. Der Commandirende ritt mit bem Chef bes Generalftabs, General Toll, und einem fleinen Gefolge um Recognoscirung ber Stabt und ber türfifden Beridangungen bor.

Schon aus ber Entfernung von mehreren Meilen hatten bie Ruffen bie 4 hochragenben Minarehs ber prachtvollen Sauptmoschen Sultan Selims erblidt, aber erft furz vor ber Stadt breitete sich vor ihren Augen bas überraschenbe Bild ber früheren Sauptstadt bes osmannischen Reichs aus.

Abrianopel liegt am Zusammenfluß ber Tunbicha, Darita und Arba, brei beträchtlicher Strome, welche nur auf Bruden paffirt werben fonnen, in ber Stabt faft unter rechtem Bintel zusammenftogen und bann vereinigt abfliegen. Es werben bierburch 4 breite Thaler in Rrengform gebilbet. zwischen welchen bie Soben in fanfter Sügelbilbung, aber mit ziemlich ftarten Erhebungen und von Bein- und Obstgarten bebedt, emporfteigen. Die Stadt felbft liegt theils in ber Dieberung, theils auf bem Guß bes am nachften berantretenben Thalrandes zwischen ber Tunbicha und untern Mariga. Dort auf bem bochften Buntt erbebt fich bie gewaltige Ruppel ber Selimmije. Gine Mauer umgiebt ben altern Theil von Abrianopel, aber fie ift von frater erbauten Wohnungen gang verbedt, und bie Stadt felbft ringe umber, obwohl nur aus ber Ferne, überhöht. Außerhalb berfelben gewähren Sohlwege, Graben und Gartenmanern ber Bertheibigung Boridub, auch bilben bie Fluffe gute Anlehnung für Aufstellungen gur Dedung ber Bugange, jeboch nur fur Corps von minbeftens 30 bis 40,000 Mann. Die nen angelegte Befestigung ber Türken beftand aus einem blogen Graben gwifden ber Tundfcha und ber obern und niebern Mariga, welcher burch einige unvollendete Batterien flanfirt mar.

Der erste Anblid von Abrianopel ist von überraschenber Schönheit. Die weißen Minarchs und die bleigebeckten Ruppeln ber Moscheen, ber Baber und Carabanscraps erheben sich in zahlloser Menge über die endlose Masse ber flachen Dächer und die breiten Gipfel ber Platanen. Prachtvolle steinerne Brüden wölben sich über die schnellsließenden Ströme, die blendenden Baumwollen-Segel der Schiffe zeichnen sich auf breite, grüne Wiesen ab, und vergoldete Halbmonde bligen an allen Spitzen in der dunkelblanen Luft. Zur Rechten, jenseits der Tundscha, ragen über düstere Chressen die Thürme des alten Serajs, in welchem die osmannischen herrscher hangeten,

während sie das byzantinische Reich vor 400 Jahren bedrängten, wie das osmannische Reich jetzt durch die Russen bedroht wurde, und soweit der Blick über die unbegrenzte Landschaft schweift, entbeckt man nur üppige Fluren, Wälder von Obstbäumen und wohlbabende Obrfer.

Nach fo langen Anstrengungen und Gefahren mochte ber ruffifche Soldat bei biefem Anblid mobl die überstandenen Leiben vergeffen und von guten Quartieren und gefüllten Märkten träumen. Die Kranken mochten auf Rube und Benefung binter jenen Mauern hoffen, mabrent bie meiften bort nur ein Grab fanden. Diejenigen aber, welche bie Berbaltniffe überfaben, mußten fich fagen, bag fie bier am Enbe bes Rrieges ober am Unfange ihres Berberbens ftanben. bie Ruffen hatten Abrianopel erreicht, allein fie erreichten es nur mit bedftens 20,000 Mann, mabrent biefe Stabt, wenn es um bie Bertbeibigung Ernft mar, minbeftens ebenfo viel bewaffnete Ginwohner aufstellen tonnte. Die im Baltan gerfprengten türtischen Corps zogen auf ben verschiebenften Wegen nach Abrianopel beran, und ein neues feinbliches Seer war von Sofia ber in Anmarich. Andere ale militairische Rücksichten mußten jest entscheiben, wie wir benn auch von eigentlichen Rriegevorgängen nicht mehr zu berichten baben.

## Fünfter Abschnitt.

Uebergabe von Adrianopel. Die militairische Lage von Constantinopel. Unterhandlungen, Demonstrationen, Friedensschluß.

Wenn ber von einer Felshöhe herabrollende Steinblod auf seinem Pfade Bäume entwurzelt und häuser zerschmettert, so wirft offenbar bie vielleicht geringe Kraft, welche ihn von seinem Ursprunge ablöste, bier nicht allein, sondern ein neuer

3mpuls, welcher nach bem Naturgefet ber Schwere hingutritt, vollbringt bie gewaltigen Erscheinungen.

Alebnlich verhalt es fich mit ben Begebenheiten, welche wir jest noch barzuftellen haben. Die Anftrengungen zweier Feldzüge, ein Aufwand von 100 Mill. und bas Opfer von weit mehr als 50,000 Menschen hatten 20,000 Ruffen unter bie Mauern von Abrianopel geführt. Gine folde Streitmacht war außer allem Berbältniß mit ber noch ju lofenben militairifchen Aufgabe, wenn biefe barin beftant, ben Frieben mit bem Degen vorzuzeichnen. Die bisherigen Erfolge ber Ruffen reichten feinesweges aus, um alle Bertheibigungsmittel bes osmannischen Reichs zu Boben zu ichlagen, allein fie hatten Elemente ber Auflösung frei gemacht, welche von nun an, wirtsamer als bas feindliche Seer, Die Bforte einem unbortheilhaften Friedensichluß zudrängten. Die nothwendige Husichließung ber Rajah, alfo ber größeren Balfte ber Lanbesbewohner von ber Landesvertheibigung, bas Difvergnugen ber mufelmännischen Bevölferung und bie Lähmung ber bisberigen Boltsbewaffnung in Rolge ber Reform, ber alte Ungeborfam ber Bafchas entfernter Provingen, und gang besonbers auch bie Ginwirfung europäischer Diplomatie waren jene Elemente, und bie Entwickelung ber Dinge nahm einen Bang, welcher nicht mehr bon bem ruffischen Beere vorgeschrieben wurde, fondern welchem biefes felbft faft willenlos folgte. Denn bie Siegesbahn bes General Diebitich war ein Abhang, auf meldem weber an ein Stillfteben, noch Burudweichen gu benten war, und welche ibn zu neuen Erfolgen ober zu ganglichem Berberben führen mußte. Allein wie bie einmal bewegte Laft nur noch eines ichmachen Anftoges bedarf, fo vermochte auch bier ein Beer, welches fast unter ben Sanben feines Rubrers fcmolg, bie Bforte in ber ibr gegebenen Richtung ju erhalten.

General Diebitich erfannte vollfommen, bag in feiner Stellung bie bochfte Bermegenheit bie heilfamfte Borficht war;

und so handelt er tühn und flug zugleich, indem er mit den Trümmern seiner Streitmacht und in wenig ihm noch übrig bleibenden Wochen, wenigstens zum Schein, Unternehmungen einleitete, welche unter anderen Berhältnissen einen neuen Feldzug und ein neues Heer erfordert haben würden.

Doch wir wollen ben Begebenheiten nicht vorgreifen und tehren zu bem ruffifchen Corps vor Abrianopel zurud.

Diefe Stadt hatte 80,000 Einwohner, von benen bie größere Salfte Moslem waren, welche bier ihr Eigenthum, ihre Beiber und ihren Glauben gegen bie Ruffen zu vertbeibigen hatten. Es waren bei Monaftirfjoi bas Corps Abbur-Rachmann Bafchas, und bei Aibos, Samboli, Karnabatt und Sliwno alle die Detachements, welche ber Begier nach unt nach abgeschickt hatte, ohne irgend erheblichen Berluft von einer Seite aus einander gefprengt. Die Flüchtlinge von 40 bis 50,000 Mann hatten fich zum Theil wenigftens nach Abrianopel gezogen, und jebenfalls konnte man bort minbeftens ebenfo viel Bertheibiger hinter Garten - Mauern, Beden und Graben aufftellen, ale Feinbe gegenüber ftanten, wenn bie waffenfähigen Einwohner zu Sulfe genommen wurden. Wollte man fich aber überhaupt bort nicht vertheidigen, wollte man bem Begner folde Trophaen und folde Sulfemittel, wie Abrianopel umichloft, obne einen Schuf abzufeuern, überlaffen, je tonnte nichts in ber Belt Salil Bafcha bintern, mit 10 bis 12,000 Mann meift regulairer Infanterie und 2000 Reitern, an eben bem Tage, wo General Diebitich von Rorben ber anrudte, füblich nach Conftantinopel abzumarfdiren, benn bas Detadement bes Beneral Bubberg, welches biefen Rudgug bedrohte, beftand überhaupt nur aus etwa 2000 Mann, unt fam erft am Abend bes 20. in Rirffliffa an. Dag unter folden Umftanben bie türfischen Führer in Abrianopel verbleiben murben, ausbrudlich, um bort zu capituliren, ideint unglaublich, und boch geschab es.

Schon am Nachmittage bee 19. August maren außer ben gebeimen Sendlingen ber driftlichen Beiftlichkeit türkifche Abgeordnete in bas ruffifde Saurtquartier gefommen, um megen eines freien Abzugs zu unterhandeln, ben bas Corps geftern noch umfonft batte, und morgen noch mit 6facher Ueberlegenbeit erfämpfen tonnte, wenn Bubberg ibm in Lule Burgaft ben Weg zu fperren magte. General Diebitich fonnte nichts Bludlideres munichen. Er erffarte fich nicht abgeneigt gu bewilligen, mas zu verweigern ibm vielleicht unmöglich mar. ftellte aber babei feine Bebingungen: "Die Baichas (Balil und 3brabim) sowie ihre Truppen erhielten Erlaubniß, in ibre verschiebenen Wohnsite gurudgutebren, nur nicht in ber Richtung nach Conftantinopel. Gie follten guvor ihre Waffen abliefern (eine Bedingung, auf welche irregulaire Truppen nie eingegangen fein wurden) und außerbem ibre Fabnen und Artillerie, ihre Borrathe an Lebensmitteln und Munition ben Ruffen übergeben. Dagegen verhieß ber Commanbirenbe ben Ginwohnern Sicherheit ber Berfon und bes Gigenthums, fowie ungeftorte Ausübung jedes Gottesbienftes." Diefe Bedingungen anzunehmen ober zu verwerfen fette General Diebitich ben Türken eine Frift von nur 14 Stunden, nämlich bis gum nächsten Morgen um 9 Uhr, weil er febr richtig erwog, bag bie Baichas, welche jest vollfommen ben Ropf verloren batten. möglicherweise wieder gur Befinnung tommen tonnten. lleberbies mußte er, wenn Abrianopel am folgenden Morgen nicht übergeben mar, nothwendig einen Angriff auf bie Stadt machen, wollte er nicht burch langeres Stillfteben bas Webeimnig feiner Somache verrathen. Die Erfturmung von Abrianopel blieb aber bei einigem Biberftand ber Bertheibiger immer eine miffliche Sade, und felbft, wenn man bie Bugange nahm, mußten 20,000 Mann fich fast verlieren in bem Labbrinth ber Strafen einer Stadt von reichlich 2 Meilen im Umfange. Blünderung, Brand und Ausschweifungen aller Art maren v. Moltte, ruff.-turf Gelbing. 2. Auft.

bann unvermeiblich und riefen felbst ben friedlichsten Burger zur Gegenwehr auf. Ueberhaupt ist die militairische Besetzung sehr großer Städte ohne vorherige Uebereinkunft ein Problem, für bessen Lösung die Kriegsgeschichte nur wenig Vorgange liefert.

Das heer brachte bie Nacht zum 20. August unter ben Waffen und in erwartungsvoller Spannung zu. In der Stadt herrschte große Bewegung und Unruhe, und die Lichter und Fackeln, welche sich von einem Ort zum andern bewegten, leuchteten durch die Dunkelheit zum russischen Lager heraus. Noch vor Tagesandruch stand das heer in 2 Colonnen formirt. Das Ilte und VIte Corps der Generale Pahlen und Roth unter Führung der Commandirenden bedrochten die Stadt, das VIIte Corps, General Rüdiger, mit dem größten Theil der Cavallerie und reitenden Artillerie machte Miene, über Arnautsjoi auf die Straße nach Kriftlissa abzurücken, um so den Rückun nach Constantinorel unmöglich zu machen.

Allein bie Bafchas marteten ben letten Termin, welcher ihnen gestellt war, um fich ju unterwerfen, nicht einmal ab. Schon 2 Stunden früher ericbienen ihre Abgefandten, um milbere Bebingungen ju erlangen. Statt aller Antwort fette General Diebitich feine Colonnen in Marich, und ale fie fich ben vorgeschobenen Berichangungen naberten, brangten fich bichte Saufen von Ginwohnern, Turfen und Chriften, ju ben Thoren hinaus, um ben Ruffen ihre Freundschaft anzutragen. Sie brachten Wein, Buderwerf, Früchte und Brot, ale ob man jum Jahrmartt zoge. Die türfifden Truppen felbit warfen bie verhaßte Bajonnettflinte weg und verliegen bie Berte, ebe nur einmal bie Formalitäten bes Abichliegens einer Convention beenbet werben fonnten. Die Bafchas batten nur Beit, ben ruffifden Felbberrn zu begludwunichen, mit biefer jog in Abrianopel ein, wie in eine befreundete Stadt, in welcher nichts verändert ift ale bie Garnifon.

Die Cavallerie rudte fogleich nach ber auf Conftantinopel führenben Sauptftrage ab, bas IIte Corps folgte biefer Bewegung und marichirte vor bem Thore auf. Das VIte Corps befette bie Strafe nach Rirffliffa, und bas VIIte einftweilen bie icone bodliegenbe Raferne auf bem Sugel awifden ber Tunbicha und obern Marita, vor welcher auch bie Beidute aufgefahren murben. Der Commandirenbe verlegte fein Sauptquartier in bie fur ben Großberrn in Bereitschaft gefetten Bemader bes alten Gerajs. Die gablreich vorhandenen grunen Belte ber Turfen gewährten jest ben ruffifchen Golbaten willtommenen Sout. 56 Ranonen, mehrere taufend Gewehre, bebeutende Vorrathe von Rriegsbedarf und alle bie reichen Sulfsmittel, welche eine große Stadt gur Berpflegung, Befleibung und Erhaltung eines Beeres befitt, endlich ber moralische Ginbrud, ben eine folde Befitnahme in gang Europa, befonbere aber in Conftantinopel machen mußte, waren ble unblutigen Lorbeern biefes Tages.

Ein feierlicher Gottesbienft wurde am folgenben Mergen auf bem Marttplat ber Stadt abgebalten, ein ruffifder General jum Commandanten berfelben ernannt und bie Bewohner ges nöthigt, ihre Baffen abzuliefern. Der türfifche Bafcha verblieb ale Civil-Gouverneur in Birffamfeit. Die Dlofdeen und bie öffentlichen Berfammlungeplate murben bon ruffifden Wachen befett, bas Corps felbft aber bezog einen Bibonacq auf einer von ben prachtvollften Blatanen überschatteten Biefen - Infel, junachft bes Gerajs zwifden ber Tunbicha' und Mariga. Bielleicht trugen bie niedrige Lage biefes Blates, Die übermäßige Site, ber plötliche llebergang von ber bochften Unftrengung zur ganglichen Rube, endlich Mangel an guten Rahrungemitteln viel bagu bei, bie icon im ruffifden Beer vorhandenen Krantheitsteime verberblich zu entwickeln. Bäufige Regen weichten ben Grund und bas Schilflager ber Golbaten auf. Balo ftellte fich mabrent ber Rachte empfindliche Ralte

ein, Tausende, meist Ruhr-Aranke mußten in das hospital nach der Stadt gebracht werden, und das schon so kleine Corps wurde dadurch mehr und mehr geschwächt. Man hat den, für die Truppen allerdings sehr verderblichen Ausenthalt in Abrianopel dem General Diebitsch zum Borwurf gemacht und ihn getadelt, daß er nicht jest ohne Weiteres nach Constantinopel vorrückte. Prüsen wir aber die Lage des russischen Feldherrn.

Muftafa, Baicha ben Scobra in Albanien, ein alter Baniticar und eifriger Gegner ber Reform, ftant in naber Berbindung mit ben aufrührerischen Boeniafen. Gine Schmadung ber Militairmacht ber Pforte lag gang in feinem 3ntereffe, feinesweges aber ein ganglicher Umfturg ber osmannischen Berrichaft in ber Turfei. Den vielfach wiederholten Mufforberungen bes Großherrn hatte er bisber unter allerlei Bormanben auszuweichen gewußt und feine Streitmacht intact erhalten, bis burch bie Ruffen alle bie ueu formirten Beere feines herrn gefdlagen ober gerfprengt waren. Er batte feinen Theil an bem Rampf in Bulgarien genommen, mar ju fpat gefommen, um ben Balfan ju vertheibigen, ju fpat, um Abrianopel zu retten, aber er mar gur Sand, ale bie Sauptstadt bes Reichs von einem Angriff ber Ungläubigen bebrobt war. Jest ericbien er mit 40,000 Manu, und webl ju merten mit 40,000 Arnauten in Sofia, mabrent feine Bortruppen bis Philippopel, 20 Meilen von Abrianopel entfernt, ftreiften.

General Diebitsch hatte bis zur türtischen Sauptstadt noch einen Weg von 30 Meilen. Die Karistiran wird die alte Justimianische Straße von 40 Zuslüssen zur Ergine in tiefen Thälern durchschnitten, welche der Vertheibigung alle halbe Meile eine Stellung darboten, wenn überhaupt noch ein türkisches Corps diese übernehmen wollte. Die Trümmer der, quer über den ganzen Isthmus reichenden Mauer des Athanasius bietet einen neuen Abschnitt dar, und die Stelsussen

lungen auf ber großen Strafe bei Bujut-, und namentlich bei Rutidut-Tidefmebide, find geradezu unnehmbar. fonnen aber nörblich umgangen werben, indem bas fogenannte Stranbica-Gebirge eigentlich nur eine 6 bis 800 fuß bobe bewaldete Sugelfette ift, welche Infanterie in jeder Richtung zu paffiren vermag. 3mei fahrbare Strafen, von Serai über Tichatalbiche und Litres, und von Rara Burnu am Schwarzen Meer über Boghasfioi, führen außerbem auf bie Sauptftadt ju. Wenn nun zwar alle biefe Bege vortreffliche Abidnitte bieten, fo legen wir bod unter ben bamale ftattfindenden Berbaltniffen feinen Werth auf ihre Bertheibigungefähigfeit. Allein unmöglich fonnten boch bie Ruffen nach Conftantinopel abruden, ohne bag in einer fo bebeutenben Stadt wie Abrianopel wenigftens einige Taufend Mann gurudblieben, mare es auch nur jur Aufrechthaltung ber polizeilichen Ordnung und jum Schut ihrer Rranten gewesen, unmöglich fonnte man ein Beer, wie bas bes Bafchas von Scotra, gang unbeachtet im Ruden laffen. Beftimmte man bierzu auch nur 6 bis 8000 Mann, so tam bas russische Corps noch 10,000 Mann ftart por Conftantinovel an.

Nun liegt Constantinopel, nämlich die eigentliche Stadt, bekanntlich in Form eines Dreiecks zwischen dem Marmora-Weer und dem Hasen, "das goldene Horn" genannt. Die dritte, der Landseite zugewendete Front ist von den "Siedenthürmen" bis zu dem alten Palast der Blachernen gegen 8000 Schritt lang und durch eine 30 bis 40 Fuß hohe Mauer geschlossen». Die odere Stärke der Mauer beträgt 4 bis 5 Fuß, so daß man sich frei auf derselben bewegen kann, und da an den meisten Stellen auch die Linnen noch

<sup>\*)</sup> Bir verweisen bier auf einen im Jahre 1842 bei Simon Schropp u. Comp. in Berlin erschienenen, auf einer wirklichen Deftisch-Aufnahme beruhenden Plan von Conftantinopel, welcher das Terrain auf 4 Quadrat-Meilen um die Stadt darftellt.

wohl erhalten sind, so ist die Mauer fast ohne weitere Berbereitung mit Schützen zu besetzen. Alle 60 bis 80 Schritt treten Thürme mit mehreren gewöldten Stockwersen hervor, welche jedoch, aus dem Zeitalter Kaiser Julians stammend zur Geschützertheidigung nicht eingerichtet sind. Für diese würden Erdanschützungen hinter der Mauer und nöthigenfalls eine theilweise Abtragung derselben leicht zu bewirfen sein, da es an Raum und Material dazu nicht feblt.

15 bis 20 Schritt por ber Sauptmauer giebt fich eine niedrigere mit fleinen Thurmen bin, und außerhalb biefer ein 10 bis 15 fuß tiefer, trodener Graben mit revetirter Escarpe und Contrescarpe. Bene gewaltige Mauer giebt auch auf ber Safen- und Meerfeite andere 17,000 Schritt weit fort, und zeigt überhaupt 300 große Thurme. Machtige Mauerftude und gange Sälften von Thurmen liegen ungerbrochen an ber Erbe niebergefturit, aber eine eigentliche Breiche findet fich an ber Lanbfeite nirgenbe. Bei ben fteben gebliebenen Theilen find Mertel und Steine burch 14 3ahrhunderte gu einer eingigen felbartigen Daffe gufammengetrodnet, welche von riefigem Epben umflammert gehalten wirb. Obwohl bie boben Binnen icon auf die Entfernung von einer Meile fichtbar fint, fo verschwindet die Mauer boch, fobalb man fich ibr auf Ranonenschußweite nabert, vollfommen binter einem bichten Balb von Chpreffen, welcher bie ausgebehnten Gottebader ber Moslemin bebedt. Es murbe baber auch feineswegs leicht fein, Breiche in biefelbe ju legen, am wenigften mit Felbgefdut. Auch bie feinblichen Burfgefcoffe murben bier ben geringer Wirkung fein, ba ein Raum von mehr 1000 Schritt binter ber Mauer fast nur mit Garten ausgefüllt ift. Die eigentliche, jum bei weitem größern Theil von Muselmannern bewohnte Stadt fangt erft 1/4 Meile weiter mit ber gewaltigen Dofchee Debmet bes Eroberers an. Das auf ber außerften Lanbfpige liegenbe taiferliche Geraj ift von

starken Mauern und Thürmen rings umschlossen und bilbet eine feste Citabelle gegen die Stadt, ebenso das alte Chelosbion am Südende der Landmauer, ein starkes Reduit mit 80 Juß hohen, starken Thürmen. Fünf Thore (ein sechstes ift vermauert) führen von der Landseite in die Stadt und sind durch doppelte Thürme geschützt.

Die vortheilhaftefte Unnäherung an bie Landmauer von Conftantinopel gewährt bas Terrain gwifchen bem Bach von Topbidilar und bem Safen. Der ftart nach bem lettern geneigte Bugel und bie offene Borftabt Gjub leiften bier einem verbedten Berangeben Boricub. Allein an bem Urfprung jener Bobe, 1/4 Meile vorwarte ber gandmauer, erhebt fich ein gewaltiges Bauwert, 500 Schritt lang, 300 tief und mit hohen flantirenben Thurmen verfeben. Es ift bie für 5 bis 6000 Mann eingerichtete Raferne von Ramis = tichiflit. Borwarts berfelben befinden fich einige ziemlich ungeschickt tracirte Berichangungelinien, welche auf Die erfte Rachricht von bem lebergang ber Ruffen über ben Baltan aufgewor-3000 Schritte weiter finte auf ber großen fen wurben. Strafe nach Abrianopel ragt ein noch größeres bethurmtes Bebaube empor. Es erhebt fich auf ber berühmten Cbene, Daub Bafcha, wo feit 3 3ahrhunderten bie Janiticharen fich versammelten, bevor fie ins Gelb gogen. Bon bort brachen bie Beere auf, welche Ungarn eroberten, Bien bebrohten und bis in Steiermart einbrangen. Nachbem bie Janiticharen vernichtet, batte Gultan Mahmub bier eine Raferne fur 8000 feiner neu geschaffenen Difam-bicbebitt erbaut. Sie umichließt eine Mofdee, ein Bab, einen faiferlichen Rtoet und mißt 800 Schritt in ber Front. Diefe Riefen-Rafernen (ohne Bergleich bie größten Bebaute in gang Conftantinopel, bie Doicheen und Balafte nicht ausgenommen) bilben im Bereine mit bem zwischenliegenben, ebenfalls maffiben und fehr großen Safta hane ober hospital gewiffermaaken betachirte Forts, in

welchen ein Corps von 14,000 Mann untergebracht werben kann, und geben treffliche Flügelanlehnungen für ein größeres Her, welches, geschützt durch sie, zwischen ihnen und der Landmauer einen sichern Lagerplat sindet. Durch zwedmäßig anzulegende Feldverschanzung würde der Angriff auf ein Hert sehr erschwert werden, welches die Hülssmittel der großen Stadt unmittelbar im Rücken hat. Auch an dem für ein türkisches Corps so nöthigen Wasser sehlt es auf diesen Höhen nicht, da die großen Leitungen, welche Constantinopel versorgen, in unterirdischen Gewölben gerade unter beiden Kasernen hindurchgehen, und so das unentbehrliche Element in Ueberfluß herbeiführen.

Weit weniger geschützt als Constantinopel selbst find bie nördlich bes Safens auf bem fteilen Abfall zu bemfelben gelegenen Borftabte Bera, Raffimpafca, Saftjoi zc. Gie find gang offen und umichließen eine Bevolkerung von mehr als 100,000 Menichen, welche gur größern Salfte aus Grieden. Armeniern, Franken und Juben besteht. Unklugerweise find gerabe bier bie größten Ctabliffements ber Flotte und bes Beeres angelegt, bas Arfenal, Die Schiffswerften, Die Geemagazine, bas Artillerie-Beughaus, bie Beschütgiegerei, Die Gewehrfabrit und bie Rafernen ber Bombarbiere und ber Artilleriften. 3war bilbet Galata\*), bie alte Genuefische Ractorei, welche einst bem binfälligen bygantinischen Reich Befete poridrieb, eine Art Citabelle. Gie ift von boben Mauern umichloffen und bas Terrain ihrer treppenartigen Strafen fällt hinter berfelben fo fteil ab, bag es von bem bober liegenden Bera nicht einzusehen ift. Der gewaltige, runde Thurm beberricht wie ein Riefe biefe gange, bem Sanbel mit Europa noch jest geweihte Stadt. Allein fie ift bem

<sup>&</sup>quot;) Galata, Calata. Der Rame icheint arabischen Ursprungs und findet fich hanfig auf Sicilien und in Subspanien, so weit die Saracenen bort vorgedrungen. Er bedeutet einen treppenartigen Aufgang.

Hafen zugewendet und trägt nichts zur Bertheibigung ber Lanbseite bei, auch schützt fie feines ber vorbin genannten Stablissements.

Aber auch bier find bie Bugange mit Bortheil gu bertheibigen, und wenn ber Großberr überhaupt nur noch über einige taufend Dann Felbtruppen gebietet, mabrent er gu Lanbe von Weften und Norben jugleich bebroht ift, fo wirb er die Sandfront Conftantinopele ihrer eigenen Bertheibigung überlaffen tonnen, bagegen fein fleines Beer auf bem Blateau nörblich von Bera aufftellen. Auf bem Sattel bei bem Bachtpoften Sinbidirlifuju an ber großen Strafe nach Bujutbereh bietet fich ber Avantgarbe eine fehr vortheilhafte, burch paffagere Werte zu verschanzenbe Position von faum 1000 Schritt Frontlänge bar, mit beiben Flügeln an tiefe Schluchten lebnent, in welchen mehrentheils ber Fels zu Tage tritt. Die wenigen und ichwierigen Aufgange aus bem Thal ber "fußen Baffer" find burch befondere Boften leicht zu beob= achten. Um biefe Stellung in ber Front anzugreifen, mußte ber Gegner ein besonberes Corps betachiren, welches bie tiefen Thaler ber nur auf Bruden ju paffirenben Aluffe Cybaris und Barbufes bei Alisbeistioi und Riabatsbane überfdritte. und burch eine Entfernung von 2 Deilen und ichwierige Defileen von feinem Sauptcorps getrennt mare. Gin foldes Corps murbe burch turfifche Unternehmungen von Giub aus febr gefährbet fein, und bie Berpflegung beffelben mußte auf Rilios ober Derfos am Schwarzen Meere bafirt werben. Bei nur einiger Starte und Entidloffenbeit murben auch bie Turten fich mit großem Bortheil auf ber boben, fcmalen ganb= junge, weftlich bes Dorfs Rja-bat-bane verfchangen.

Für die Bertheibigung von Conftantinopel ift das Baffer ein Gegenstand von großer Bebeutung, bei welchem wir einen Augenblick verweilen muffen. Da die Stadt ganz und gar auf felsigen höhen erbaut ist, und die innerhalb berfelben vorhandenen Brunnen nur wenig und bitteres Baffer geben. fo mar es bie Gorge icon ber alteften griechifden Raifer, burch grokartige Bafferleitungen Conftantinopel mit biefem erften Bedürfniffe zu verfeben. Huf bem nörblich nach bem fdwargen Meere ju gelegenen Balbbobengug folägt im Binter und Frühighr alliährlich eine außerorbentliche Menge von Feuchtigfeit als Schnee und Regen nieber. Dort wurben gange Thalfdluchten burd riefenhafte Mauern abgebämmt, in welchen fich fo viel Baffer in fünftlichen Teiden anfammelte. baf es trot ber Berbampfung mabrent bes Sommers für ben ungebeuern täglichen Berbrauch bis gur nachften Regenzeit ausreicht. Mus jenen Teichen wurde nun bas Baffer in vielfachen Binbungen 4 bis 5 Meilen weit in gemauerten und überwölbten Rinnen nach ber Stadt geleitet. Die Soben wurden burchftogen und die Thäler auf gewaltigen Aquabucten überschritten, welche oft 100 Auf boch und jum Theil über 1000 Schritt lang find. Da nun aber biefe Bafferfaben nur an einer einzigen Stelle ihres langen Laufes burchichnitten werben burfen, um bie Fontainen ber Stabt verfiegen gu laffen, fo hatte bie weife Furforge ber Raifer auch innerhalb ber Mauern und auf bochgelegenen Bunften ber Stabt gemaltige Baffine anlegen laffen, welche in friedlichen Zeiten bas Waffer aufnahmen und im Fall einer Belagerung bie Stabt tranften. Türfifde Sorglofigfeit bat biefe Borfebrungen eingeben laffen; Die offenen Cifternen find mit Garten ausgefüllt und enthalten Saufer, ja felbft eine Dofchee (fie beigen Tichutur Boftan ober Tiefgarten). Die überwölbten (3. B. bie bin bir biref" ober bie ber taufend und ein Gaulen) bienen ben Seibenfpinnern zu Wohnungen und find halb verschüttet. Die Nachfolger Debmete und Solimans ließen fich nicht traumen, bag ihre Entel jemals felbft belagert werben fonnten; indeß haben bie Dinge fich geanbert, und es murbe febr gerathen fein, Die Cifternen ihrer urfprünglichen Beftimmung zurückzugeben, was leicht geschehen könnte. Nur auf turze Zeit würde bei einer vollständigen Einschließung die zahlreiche Bevöllerung Constantinopels von dem schlechten Wasser der Brunnen erhalten werden können; bei einer bloßen Berennung von der Landseite aber kann das Bedürfniß guten Trinkwassers aus den prachtvollen Quellen des asiatischen Users aus Scutari, Tschamlidsche, Kara-Kulak, und besonders aus den überreichen, unmittelbar am Ufer liegenden Fontainen in Sultanieh befriedigt werden, bei welcher ganze Flotten ihren Bedarf einnehmen.

Much an Lebensmitteln tann es ber Sanptftabt nicht leicht fehlen, fo lange bie Turfen nur noch herren bes Marmor= meers bleiben. Die Ufer biefes foftlichen Binnenfees ernabren gablreiche Beerben und bringen Betreibe, Dliven, Bein und Gartenfrüchte im Ueberfluß hervor. Die gefegneten Fluren von Bruffa fteben burch ben Safen von Mubania in ununterbrochener Berbindung mit ber hauptftabt und bie Tiefen bes Meeres liefern einen überfcwenglichen Reichthum ber toftlichften Fifche. Biele Bunberttaufenbe von Balamiben, melde ein einziges großes Ret gur Zeit ihres Durchzugs aus bem Bosporus hervorhebt, fichern allein icon gegen eine wirts liche Sungerenoth\*). 3a felbft bann, wenn eine feindliche Rlotte im Bellespont ericbiene, wurde bie Berbindung Conftantinopels mit Scutari und ben Gulfsquellen Mfiens faft gar nicht zu unterbrechen fein. Die Breite bes Bosporus beträgt zwischen beiben Stabten nur 1850 Schritt und wirb vom hohen Ufer bes Gerais volltommen beberricht. Die breiten Quais und bas Blatean von Gullhane eignen fich gu

<sup>&#</sup>x27;) Als ob die Ratur felbft durch Geschenke dem Bedurfniß einer jablreichen und tragen Bevolferung batte abhelfen wollen, fallen im herbst Millionen von Bachteln auf ihrem Juge von Subrugland über bas Schwarze Meer ermudet und eine leichte Beute auf bem thratischen Ishmus nieder.

vortrefflichen Geschütz-Aufstellungen, und angeseuert durch die Kraft und die Thätigleit eines einzigen Mannes (des Generals Sebastiani) stellten die Türken dort binnen wenig Tagen mehrere hundert Piecen auf, welche es jeder Flotte unmöglich machen würden, zwischen den beiden Städten vor Anker zu gehen, oder auch nur momentan ihren Verkehr zu unterbrechen.

Es bebarf baher, um Conftantinopel völlig einzuschliehen, zweier Heere in Europa, eines britten in Afien und einer Flotte im Marmor-Meer. In letterer Beziehung muß zu allererst die Vernichtung ber türkischen Marine vorausgesett werden, sodann baß einer ber beiden Zugänge zur Hauptstadt, die Darbanellen ober der Bosporus, forciet worden ist.

Die Darbanellen bilben bekanntlich eine 4 Meilen lange Wasserstraße, beren Breite an ber süblichen Einsahrt zwischen ben sogenannten neuen Schlössern 1/2, Meile beträgt, sich zwischen ben alten Schlössern auf 1980 Schritt verengt, und bei Nagara (bem alten Abybos) wieber auf 2830 Schritt erweitert. Die eigentliche Vertheibigung beruht auf ben Batterien, welche an ber 8000 Schritt langen Strecke von Sultan Hisabis Nagara (Plan Nr. 8) angelegt sind; benn bie neuen Schlösser bienen eigentlich nur bazu, baß eine seinbliche Flotte nicht innerhalb ber Meerenge vor Anker gehe.

Für Ausschiffung eines Truppencorps bietet an ber afiatischen Küste die gesicherte Rhebe zwischen Tenedos und der Troade die geeignetste Localität. Die meisten Batterien sind in der Kehle nur durch schwache Mauern geschlossen und in großer Nähe überhöht. Dies ist jedoch nicht überall der Fall, namentlich sind auf der asiatischen Seite Kum-Kalch und Sultani hissa gar nicht überhöht. Diese hissare haben 40 Fuß hohe, 18 Fuß starke Mauern. Im Innern von Sultan hissar befindet sich noch zum Ueberfluß ein Donjeon von 70 Fuß höhe, welches fast eine einzige Steinmasse bildet,

und bessen Platesorm Raum für 28 Geschütze hat. Aehnlich verhält es sich mit dem seltsam gesormten Kilid Bahar auf der europäischen Seite. Bei solchem Prosil aber mag ein Castell immer überhöht sein, man wird es darum im ersten Anlauf nicht nehmen. Nun besinden sich aber in und unmittelbar neben Sultan Hisar und Kilid Bahar an der schmalsten Stelle der Wasserfraße 290 Geschütze (worunter 45 Kemerliks) vereint, welche weder zur See leicht zu passiren, noch zu Lande leicht zu nehmen sein möckten.

Der Bosporus ist eine 4 Meilen lange Basserfraße, burchschnittlich nur halb so breit, wie die der Dardanellen, dabei von gewundenem Lauf und mit 392 Geschützen armirt. Die Etagen-Batterien neben dem europäischen und asiatischen Leuchthurm zu beiden Seiten der Einsahrt liegen 1/2, Meile aus einander, aber schon zwischen den burgartigen Schlössern Karibsche und Poiros verengt sich die Straße bis auf die Hälfte jener Breite. Diese Forts, aus einem weichen, grünen Sandstein (vom Baron Tott erbaut) haben 3 Geschützetagen, woden die 2te kasemattirt ist. Die untere wird bei hoher See von den aus dem Euzin eindringenden Bogen fast ganzüberspült. Gegen einen Angriss von der Landseite werden sie durch zwei betachirte und kasemattirte runde Thürme auf der Höhe vertheibigt.

Diesen Batterien zunächst liegen Bujuk. Liman auf ber europäischen Seite a fleur d'eau, Fil-burnu auf ber asiatischen hoch an einer steilen Felswand angeklebt. Sie sind 1794 durch ben französischen Ingenieur Mounnier erbaut. Die eigentliche Vertheidigung beruht jedoch auf dem Zusammen-wirken der 4 großen Forts Rumeli- und Anadoli-Kawak, Telli tadia und Madschar Kalessi. An dieser Stelle, wo der Vosporus sich auf 1497 dis 1245 Schritt verengt, sind 166 schwere Geschütze so aufgestellt, daß sie ihr Feuer concentriren und sich gegenseitig unterstützen können. Ein durchsegelndes Schiff,

welches in wirksamster Nähe mit einer biefer Batterien zu tämpfen hat, wird von ben übrigen der Länge nach bestrichen. Die Lage von Madschjar Kalessi tann in dieser Beziehung nicht günstiger gedacht werden, zumal das dicht über den a fleur d'eau placirten 60 Geschützen um 30 bis 40 Fuß erhabene Plateau die Ausstellung einer Etagen-Batterie gestattet. Die immer noch sehr haltbaren Trümmer eines alten gennesischen Schlosses vertheibigen diese Fort gegen einen Handstreich von der Landseite. Weiter unterhalb nimmt die Breite des Bosporus wieder zu, und es besinden sich nur noch an der europäischen Seite kleinere Batterien armirt. Uebershaupt ist nur der nördliche Theil des Bosporus zur Vertheidigung eingerichtet, weil von Constantinopel aus die Vorstädte saft 3 Meilen weit sich in ununterbrochener Reihe längs der schönen Ufer hinstreden.

Die Boben, zwifden welchen ber Bosporus fich wie ein breiter Strom hinwindet, erheben fich nach bem Schwarzen Meere zu bis auf 800 Fuß. Gie verflachen fich gegen bas Marmora-Deer, fturgen aber fteil, oft gang ichroff gur Deerenge ab. Diefe Terrainbilbung bebingt bie fast überall beminirte Lage ber Stranbbatterien, welche trot einzelner, in ben Reblen liegenber Caftelle ben Angriff von ber lanbfeite ber begunftigt. Die bagu erforberliche Ausschiffung eines Truppencorps an ber afiatifden Rufte murte aber ibre Schwierigfeit haben, ba bier bas Land faft überall in ichroffen Bafaltwanben jum Deere abfturgt. Auf ber europäischen ift bie gunachft liegenbe Bucht von Rilios burch ein vierediges Fort mit engen Baftionen und 20 fuß hoben Mauern vertheibigt, aber an bem niedrigen Sandufer von bort bis jum Gee von Dertos fann eine Laubung mittelft flach gebenber Fahrzenge überall bewirft merben.

Es mußte jedoch, um auf biefem Bege einer Flotte ben Bosporus gu öffnen, eine Landung auf beiben Ufern ftatt-

finden, weil die Batterien jedes berfelben hinreichend find, um die Durchfahrt zu verwehren; babei tommt nun die unmittelbare Nähe der Hauptstadt in Betracht, wo man doch wahrscheinlich immer über einige tausend Mann verfügen wird, welche sich diesem Unternehmen widersetzen.

Außerbem aber gemahren bie beiben alten Schlöffer, Rumeli- und Anaboli-Siffar, welche bie Türken gleich nach ber Eroberung von Conftantinopel an ber engften Stelle bes Bosporus anlegten, wo bie Ufer nur noch 958 Schritt entfernt find, ein vortreffliches Emplacement für 2 größere Batterien. Diese find in ber Reble burch einen Sanbstreich gar nicht zu nehmen, namentlich ift bas europäische Schloß mit 40 Fuß boben Mauern, ftarten Binnen und riefenhaften Thurmen gegen jebes foldes Unternehmen gefichert. Das Terrain fällt innerhalb ber Umwallung fo jab ab, bag es von ben babinterliegenben, freilich weit boberen Bergen burchaus nicht geseben werben tann. Enblich bietet bie Spite bes Geraje und ber freie bobe Blat von Gulhane Raum gur Aufftellung von bunbert Gefduten bar, welche volltommen gefichert find und Die Durchfahrt zwischen Conftantinopel und Scutari beherrichen, bie bier nicht breiter ift als bie Darbanellenftrage an ihren engiten Stellen.

So ift die continentale und die maritime Lage von Bhzauz, welches, in zwei Belttheilen und zwischen zwei Meeren gelegen, von der Natur zur Sauptstadt des alten Continents bestimmt scheint.

Wir haben geglaubt, bei ber militairischen Wichtigkeit bieser Stadt länger verweilen zu bürfen, weil sie wesentlich bas Berhalten bes General Diebitsch bestimmen mußte, wie sie benn bei jedem neuen Krieg in diesen ländern eine höchst einslußreiche Rolle spielen wird. War doch das oftrömische Reich eine Reihe von Jahren lediglich auf das Beichbild von Constantinopel beschränkt. Städte von 's Willion Einwohner

werben überhaupt nicht burch Waffengewalt erobert, sonbern fie fallen burch fich felbst.

Allerdings martete auch in Conftantinopel feit ber Berftorung ber Sanitidaren eine machtige Bartei auf ben gunftigen Augenblick, um bie Kabne ber Emporung aufzupflangen. Berlegenbeit ber türfifden Regierung feit bem bisber für unmöglich gehaltenen Uebergang ber Ruffen über ben Baltan brachte biefe Stimmung bem Ausbruche nabe. Aber Sultan Mabmud fam ben Janiticaren gubor. Chobref Bafca, ber für eine türfische Sauptstadt unübertreffliche Bolizeichef, mar ben Berichwörern lange auf ber Spur, und ein Blutgericht wurde gehalten, bei welchem es ihm wenig barauf antam, ob einige hundert Uniculbige mit buften, wenn nur bie Schuldigen nicht entgingen. Go wurde bie Ungufriebenbeit zwar feineswegs gehoben, wohl aber vorerft wieber unterbrudt. - Ronnte inbeg irgend etwas bie Barteien mit einander ausfohnen, fo mar es bas Ericeinen eines ruffifden Beeres unter ben Mauern ber Sauptftabt, welche feit 4 3abrbunberten feinen Reind gefeben batte. Denn bie migver= gnügten Mostem wollten bie Bieberberftellung ber alten Ordnung ober Unordnung, nicht bie Berrichaft ber Unglaubigen. Die Bebrangnif ber Bforte mar willfommen, ibr Umfturg mußte verberblich werben. Die driftlichen Griechen und Armenier wohnen fast alle jenseits bes Safens, in bem eigentlichen Conftantinopel beträgt ihre Bahl taum 1/4 ber Bevolferung, babei find fie burch lange Bewohnheit gefnechtet, und murben jebenfalls feine Bartei ergriffen haben, bevor ber Rampf zwischen ben Ruffen und Turten ausgefochten mar. Wenn fie fich zwar aufrichtig nach Unterhandlungen und Frieben auf Roften ber Bforte febnten, fo munichten fie boch feinesweges eine Erfturmung ber Stabt, welche auf ibre Roften geicheben mare. Es ftanben in bem verschanzten Lager von Ramis Tidiftlif 15,000 Mann, ebenfo viel in ben Schlöffern

und Batterien am Bosporus. Ohne die bewaffnete Bevolferung zu rechnen, tonnte ber Großherr bem Feinbe unmittelbar vor ber Stadt noch immer eine überlegene Zahl entgegenftellen, ober wenigstens biese Streitmittel zur Vertheibigung
ber Mauer perwenden.

Die Frage, wiesern General Diebitsch auf eine unmittelbare Mitwirkung ber Flotten rechnen burste, welche im Schwarzen und im Weißen Meere (Archipel) treuzten, möge ber Leser sich nach bem Vorhergesagten selbst beantworten; zu bemerken ist babei aber, baß in bem äußersten Falle, wo wirklich die russische Flagge eine ber Meerengen passirte, wahrscheinlich wohl auch die englische bes Abmiral Malcolm ins Marmormeer gesolgt sein, und sich mit der türkischen, welche im Vosporus ankerte, vereinigt haben würde.

Bei Abrianopel ftebend galt bas ruffifche Beer felbft ben europäischen Befandten zu Bera allgemein noch 60,000 Mann ftart, vor Conftantinopel angefommen, mare biefe Dag man auch in Betere-Täufdung zerftört gewesen. burg ben Krieg nach bem bewirften lebergang über ben Baltan noch teinesweges für beenbet bielt, bafür fpricht bie erft unterm 10. August erlaffene Utafe, welche eine Ausbebung von 3 auf 500 Seelen befiehlt, mas in Rufland ungefähr 90,000 Mann ausmacht. Einige Referve : Regimenter und Invaliben-Compagnien murben jest noch nach Abrianopel birigirt, nicht minter Abmiral Beuben burch 3 Linienschiffe und mehrere Fregatten aus ber Oftfee berftartt und in Solland' bie 2te Salfte ber bort negocirten Unleibe von 42 Dill. Fl. erhoben. Die Lage bes General Diebitich mit 20,000 Dann in einer feindlichen Stadt von 80,000 Einwohnern, mitten awischen 30,000 Türken bei Conftantinopel und 30,000 Albanefen bei Sofia, mabrent fein Corps von Anftrengung und Arantheit ericopft war, mußte in St. Betersburg ju febr ernften Erwägungen Beranlaffung geben. Beneral Kraffomsti

hatte zwar versucht, sich Schumlas zu bemächtigen, es war ihm aber keinesweges gelungen. Er hatte eine förmliche Belagerung angefangen, Laufgräben eröffnet und mehrere kleine Gesechte gehabt, ohne eins ber feindlichen Werke zu nehmen. Fürst Madatof war dabei tödtlich verwundet worden. General Kisseles hatte große Mühe, das Einbrechen der Türken in die Wallachei zu hindern. Widden, Nicopolis, Sistorvo, Rustichut und Oschjurdschwo hielten noch, die Verbindung dieser Plätze auf der Donau war wieder hergestellt, und wenn General Geismar über den Strom vorgegangen, so war es nur, um den bedrohlichen Bewegungen des Paschas von Scodra zu folgen und sie zu beobachten.

Raifer Difolaus batte in Betracht Diefer Berbaltniffe icon im Boraus ben Beneral : Abjutanten Graf Alexis Orlof und ben Staaterath Graf Bablen bestimmt, um etwaige Friebene-28. Mug. Unterhandlungen zu leiten. Um 28. August landeten Die Bepollmächtigten Ruglands ju Burgag und an eben biefem Tage trafen auch die Abgeordneten ber Pforte icon in Abrignopel ein. Der Großberr batte fich immer noch nicht überzeugen wollen. bağ bie Ruffen wirflich fo ftart, feine eigenen Gulfequellen fo ganglich ericopft feien, wie bie ibn umgebenben Rathe und bie anwesenben Diplomaten ihm fagten. meiften ber erfteren fürchteten weit mehr einen Aufruhr in ben Strafen ber Sauptftabt, welcher ihnen ibre Stellung und ibren Ropf toften mußte, ale einen nachtheiligen Frieden, ben bas Land mit einigen Provingen erfaufen fonnte. Die Diplomaten aber arbeiteten, mabrent Beneral Diebitich bie Baffen ruben laffen mußte, ibm eifrigft in bie Banbe. Eben als Bertreter ihrer verschiedenen Sofe hatten fie naturlich andere ale rein türfifche Intereffen gu berudfichtigen. baran, einen Krieg beendigt zu feben, welcher nun icon 2 Jahre lang ben allgemeinen Frieden bedrohte. Namentlich mußte Breufen munichen, einer befreundeten Dlacht einen ebrenvollen Frieden zu fichern, antererfeits die unabsehbaren Berwidelungen zu vermeiben, welche eintreten konnten, wenn unter ben obidwebenben Berhaltniffen und bor bem Abidlug ber Berbandlungen ein allgemeiner Aufstand in Conftantinopel bie Eriften; bes esmannifden Reichs in Europa beenbigte. wichtige Ginfluß, welchen in biefer Lage ber Dinge ber von ber preußischen Regierung nach Conftantinopel geschickte Beneral Baron von Dluffling übte, ift bekannt, indeg liegt bie Gefdicte ber Berhandlungen außer bem Bereich unferer Darftellung. Bebenfalls mar bem General Diebitich nichts ermunichter, ja man barf fagen, nichts unerläglich nothwendiger als Unterhandlungen. Sobald baber Mehmet Sabit Effendi, ber Defterbar ober Schatmeifter, und Abbeul-fabir Ben, Rabiaster ober Oberrichter von Rumelien, zwei Danner von bobem Rang, in Abrianopel anlangten, beauftragte er ben Beneral Fürft Gortichatof und ben Staaterath Fonton bis jum Gintreffen ber taiferlichen Bevollmächtigten bie Berhandlungen zu eröffnen. Gie begannen ben 1. Geptember und 1. Gept. nahmen auch Anfange ben beften Fortgang, benn in Conftantinopel brauchte man vor Allem Zeit, bie Berfcwörung in Blut zu erftiden. Rachbem bies aber geschehen, vielleicht auch, weil bie Bevollmächtigten fich einigermaagen bon ber geringen Babl ber Ruffen überzeugten, und weil bie Stellung Duftafa Baidas, von welcher man bisber gar teine Renntnig gehabt batte, neuen Dluth gab, wurden fie fdwieriger, und erflärten endlich am 8. September rudfictlich ber ruffifder Geite geforberten Kriegeentichädigung teine Inftruttionen gu haben.

In zuversichtlicher Haltung erklärte General Diebitsch sich gleich bereit, ben Frieden unter billigen Bedingungen abzuschließen, oder ihn mit den Waffen zu erzwingen. Sobald baber die Türken in ersterer Beziehung üblen Billen zeigten, rückten die rufsischen Abtheilungen weiter gegen die Hauptstadt vor, um den Forderungen Nachbruck zu geben.

Abmiral Greigh bemächtigte fich mit ber flotte im Schwargen Meere binnen wenigen Tagen ber Safenplate Bafilito, Agtieboli und Iniaba (29. August), mabrent Abmiral Bebben im Megaifden Deere nach Enos fegelte.

General Bablen war mit bem IIten Corps nach Rirffliffa vorgeschoben worben. Er verließ fein Lager bafelbft am s. Gept. 5. September und erreichte am 6. Bifa, eine fleine Stadt im Stranbicha-Gebirge, von wo er mit ber Flotte in Berbindung trat, welche mittlerweile in bie Bucht von Mibia eingelaufen mar, und fich nun bor bem Eingange bes Bosporus feben ließ, wo bas türfifche Beschwaber unthätig bor Anter lag.

Auf bem ruffischen rechten Flügel waren 1 Regiment Bugider Manen, 4 reitenbe Beidute, einige Rofafen gegen Demotifa vorgeschoben. Diesem Detachement folgte General Siewers mit ben Regimentern Smolenef und Rurland ber 4ten Ulanen = Divifion. Derfelbe bemächtigte fich ohne Bi= berftanb ber Stäbte Demotifa und 3pfala und rudte gegen Ueberall tamen bie Landbewohner ibm friedlich entgegen, bie Turten lieferten ihre Baffen ab, und bie Rajab baten nur um Sout in ihren Wohnungen. Gin Reiterhaufen, bie Borbut von 1500 Mann, welche ber Bafcha von Salonichi nach Conftantinopel Schickte, wurde auseinander 7. Cept. gefprengt. Die Ruffen erreichten Enos am 7. September. Diefer Blat, auf beffen Mauern 54 Befdute ftanben, murbe

am folgenben Tage burch ben Aban mittelft Capitulation übergeben. 3m Centrum maricbirte General Roth mit bem

VI ten Corps auf ber großen Strafe nach Conftantinopel por. 8. Sept. Er erreichte am 7. Estibaba, am 8. Luleh = burgaß. Avantgarbe fam nach Rariftran und ftreifte bis Tichorlu und Robofto.

Un eben bem Tage, wo bie türfischen Abgeordneten bie Berhandlungen abbrachen, ftanben baber bie Bortruppen bes ruffifden Geeres mit bem linten Flügel bei Mibia am Schwar-

gen, mit bem rechten bei Enos am Beigen Deere, in einer Ausbehnung von 25 Meilen. Die beiben Corps in Bifa und Luleb = burgaß mochten zusammen etwa 8000 Mann gab= Ien und repräsentirten somit bie Borbut eines ansehnlichen Beers. Da fie aber bereits ben halben Weg von Abrianopel nach Conftantinopel gurudgelegt hatten, fo mußte nun boch endlich bas Sauptheer felbft erscheinen. Diefes murbe gebilbet aus bem VIIten Corps zu Abrianopel. Bon bemfelben war ein Cavallerie = Detachement mit 2 Geschüten nach Bermanly in ber Richtung auf Philippopel abgeschickt, bas 37fte Jäger = Regiment war in Sliwno fteben geblieben, ein Regi= ment Bugider Ulanen nach Enos betachirt worben. fogenannte Gros beftand alfo aus 10 Bataillons und 15 Escabrons, welche nach Abzug ber vielen Kranken 4 bis 5000 Mann gablen mochten.

General Diebitsch hatte ben Effendis 5 Tage Zeit bewilligt, um Instruktionen von der Pforte einzuholen, erfolgte bis dahin keine Antwort, so würde er sie sich selbst in Constantinopel abholen. Die Angelegenheiten waren auf ihre äußerste Spitze getrieben und eine Entscheitung mußte irgendwie erfolgen. Da am 14. September wurde der Friede 14. Sept. wirklich unterzeichnet.

Noch brohte ernstliche Gesahr von Seite ber Arnauten. General Kissels war bem Scobra-Pascha über Brazza nachsgezogen, bort erhielt er die Nachricht von dem Abschliß des Friedens und machte sogleich Halt. Mustafa, ein Berräther an seinem Heere durch sein Zaudern, wurde es nicht minder durch sein ungehorsames Berweilen. Der Feldzug, zu dessen endlicher Bendung er unverkennbar so viel hätte thun können, indem er mit einem zahlreichen, intacten und aus gutem Material gebildeten Heer der letzte auf dem Kriegsschauplatze ersichien, war beendigt. Dem wiederholten Besehl des Großsherrn, sein Truppencorps zurückzuziehen, entgegnete der Pascha

aber, daß er kein Gelb habe, um seine Lente zu entlassen. Ohne sich an den Waffenstillstand zu kehren, ließ er Ende September seinen Bortrab die haßtjoi zwischen Philippopel und Adrianopel vorrücken, und machte Miene, sich der Stadt Demotika bemächtigen zu wollen. General Rödiger mußte mit dem VII ten Corps eiligst nach dem Flecken Mustasa Pascha, General Scheremetjes mit seiner Ulaneu-Brigade nach 2. Den Demotika vorgehen, allein schon am 2. Oktober wurden diese Abtheilungen nach dem saft von Truppen entblößten Adrianopel wieder zurückgezogen. Der Pascha von Scodra marschirte um eben diese Zeit wirklich mit 30,000 Mann nach Philippopel und ließ den General Diebitsch wissen, daß er am 10. Det nächsten Sonnabend, den 10. Oktober, in Abrianopel eintressen und dort seine Winterquartiere nehmen werde.

General Riffelef erhielt nun Befehl vorzuruden. Geine aus 4 Bataillons und 8 Escabrons, 500 Rofaten und 30 16. Dit. Befdugen beftebente Avantgarbe ftieg am 16. Oftober bei Arnaut Raleffi auf 1700 Türfen, Die mit 3 Beiduten verichaust ftanben und bie Nachbut bes Bafchas bilbeten. Der ruffifde Barlamentair wurde mit Flintenfcuffen empfangen. Die Türfen wollten auch bier ben Frieden, Die Arnauten bingegen griffen an. Der Rampf bauerte bis zum Abend und erneuerte fich ben felgenben Tag, icheint aber giemlich unblutig gewesen zu fein. Das Resultat war, bag bie Urnauten geworfen murben. Beneral Beismar befahl aber ausbrudlich, ben Feind nicht zu verfolgen, er erlaubte fogar, baß fein Bepad wieber zu ihm fliek, ja es wurden felbft bie ihm abgenommenen Gefchüte berausgegeben. General Riffelef machte in Gabrowa Salt, und überall vermied man ein neues Bufammenftogen, angelegentlich bie Radricht von bem abgeichloffenen Frieden verbreitenb.

Seinerseits ftand benn auch ber Bascha von Feinbseligfeiten gegen bie Ruffen ab und verbundete fich jest mit ben Kofaken im Plündern ber türkischen Provinzen. Noch während eines Theils des Winters verblieben die Arnauten in Philippopel, und erst, nachdem sie die ganze Umgegend verwüstet und dabei 7000 der Ihrigen durch Krankheit eingebüßt, zogen sie mit Beute besaden, nach ihren heimathlichen Bergen ab.

Alle übrigen Seere ber Pforte im freien Felbe waren zersprengt. Schumla freilich, woselbst ber Großvezier noch immer verweilte, wurde von ben Russen weber während, noch nach dem Feldzuge betreten. Am 20. November, grade 3 Mo- 20. November, grade 3 Mo- 20. November, den Geinem Eintressen in Abrianopel, konnte bas Haupt- quartier von bort nach Burgaß zurück verlegt werden.

## Sechster Abschnitt.

Colug . Bemerfungen.

Berfen wir einen Blick zurück auf die Begebenheiten dieses letzten Feldzugs, so sehen wir, daß abermals der Ansfang der Operationen bis Mitte Mai verzögert wurde und auch diesmal die aufgewendeten Streitmittel außer Verhältniß mit dem zu erreichenden Kriegszwecke standen. Der ganze Feldzug dauerte 4 Monate. Rechnen wir den Ausenthalt in Adrianopel ab, so füllen die Operationen nur einen Zeitabsschnitt von 3 Monaten aus und bestanden aus einer Belagerung, einer Schlacht und einem Marsch von 100 Meisen.

Die Ballachei wurde auch in diefem Jahre mit sehr geringen Streitmitteln gegen die in Rustichut, und Biddin versammelten türfischen Schwärme vertheidigt, ja General Geismar ging sogar mit seinem schwachen Corps offensiv über die Donau vor. Daß Barna bereits im vorigen Feldzuge gefallen, war ein großer Bortheil, nicht minber die während bes Binters erfolgte Besitznahme von Szisebolis. Die Berpflegung bes Heeres diesseits und jenseits des Baltan durch die Flotte auf dem Schwarzen Meer war dadurch gesichert.

Um fich jedoch eine wirkliche Bafis für feine Unternebmungen zu verschaffen, tonnte Beneral Diebitsch nicht umbin, bie im vorigen Jahre miggludte Belagerung von Siliftria in biefem wieber zu erneuern. Sie nahm 1/3 bes Beeres mahrend fast 1/4 bes gangen Feldgugs (vom 17. Mai bis 13. Juli, wo bas Corps bes General Rraffowsti fich mit bem Sauptcorps vereinigte) in Anspruch, und ber Besit ber Festung murbe mit bem Berluft von 3000 Mann erfauft. Der Tag von Rulewischa toftete binnen 4 Stunden ungefähr ebenfo viel Menfchen, aber biefe Schlacht gerfprengte bas türtifche Beer und entichied über ben gangen Feldzug. Rulemticha mar bie erfte und einzige Belegenheit in beiben Feldzugen, wo es gelang, eine hinreichenbe Streitmacht jur Entscheidung zu berfammeln und fo ben Erfolg zu fichern. Dies ift bei ber abfoluten Schwäche bes ruffifden Beeres ein um fo größeres Berbieuft bes Felbheren, ale bie Bereinigung bes Corps von Siliftria und Esti Arnautlar ber, fowie ber barauf folgenbe Flankenmarich fast unter ben Hugen bes Begiers erfolgen mußte. Beneral Diebitich hatte bie Lage ber Dinge richtig beurtheilt und ben Entschluß jur Offenfive fcnell gefaßt. Die Borbereitungen jur Schlacht waren fühn und glüdlich getroffen. und ber Begier in bie ftrategisch ungunftigfte Lage verfett morden. middle or

Es brängt sich hier bie Frage auf, wie wohl ber Felbzug sich gestaltet haben würde, wenn Reschid Mehmet entweder seine zweite Offensip-Unternehmung ganz unterlassen, oder, von dem Unrücken der russischen Hauptmacht rechtzeitig unterrichtet, sich sosort in sein verschanztes Lager zurückbegeben hätte? Gewiß würde General Diebitsch die Einschließung vom vorigen Jahre nicht erneuert haben. Ein förmlicher Angriff konnte ebenso wenig zum Ziele führen, und Schumla würde seine ganze strategische Wichtigkeit auch in diesem Jahre geltend gemacht haben. Nach dem Fall von Silistria hätten die Russen 20,000 Mann vor Schumla aufstellen können, um das Corps des Großveziers in Schach zu halten; ob es aber auch unter solchen Berhältnissen möglich war, auf Barna und Szisebolis basirt, mit höchstens 20,000 Mann den Balkan zu überschreiten, wagen wir nicht zu entscheiden.

Auch noch die Trümmer eines türfischen heeres in Schumla baunten die feinbliche Streitmacht 5 Bochen lang unter ben Ballen dieses Lagers, eine Zögerung, welche lediglich in der numerischen Schwäche der Ruffen begründet war, die sie nöthigte, bas Belagerungscorps von Silistria abzuwarten.

Der llebergang über ben Balfan murbe eigentlich nur auf einer einzigen Strafe ausgeführt, inbem bas VIIte Corps fich von Kjöpritjoi über Bobbafchi an bas VIte und IIte Neun Tage nach bem Aufbruch von Schumla beranzog. ftanb bas ruffifche Beer am Gubfuß bes Gebirges unweit Mibos vereint. Die Turfen batten bas eigentliche Gebirge gar nicht vertheibigt, ihr Biberftanb am Ramtidif und am Rabir war äußerft matt und ohne allen Bufammenhang. Dies vermindert burchaus bas Berbienft und ben Ruhm bes General Diebitsch nicht. Denn als berfelbe es fühn unternahm, mit einem ichmaden Beer in bas Ber; bes osmanniiden Reiche einzubringen, war eine folde Schlaffbeit ber Bertheibigung burdaus nicht vorherzuseben. Die Turfen hatten fich in biefem Feldgug bisber bei allen Belegenheiten febr gut gehalten. Bon jest an freilich entband bie gangliche Demoralisation bes Gegners, und bie Bewißheit jebe Schlacht im freien Felbe ju gewinnen, bie Ruffen eigentlich von allen anderen ftrategifden Combinationen, ale ber Rudficht auf

Berpflegung. Erft unter ben Mauern irgenb einer größern türkischen Stabt konnte ihr Kriegsglück enben.

Das beharrliche Stehenbleiben Reichib Dehmets Schumla tann wohl faum gebilligt werben. Roch 14 Tage nach bem Aufbruch bes General Diebitsch von Schumla, und ale biefer icon bas Corps Abbur Rachmanns geschlagen, fonnte ber Begier, indem er 10,000 Mann gur Unterftutung ber bewaffneten Ginwohner gurudließ, mit 20,000 über Rieteid. Esti Stambul und Rafann nach Glimno abruden. Ohne fich bort am Gubfuß bes Baltan auf eine Schlacht einzulaffen, welche mahricheinlich wie bie bon Rulemticha geendet haben wurbe, fonnte er ungeftort feinen Darich am rechten Ufer ber Tunbicha nach Abrianopel fortieben, fich bort mit 12,000 aus Conftantinopel gefommenen Turten vereinigen, fich verschangen und unter biefen Umftanben auch vielleicht bie Arnauten bes Muftafa Baicha von Scobra gum Borruden bewegen. ein Dann von ber Entschloffenheit und bem Anfebn Reichib Mehmets aber in Abrianopel anwesent, fo murbe biefe michtige Stadt gemiß nicht miberftanblos gefallen und jebenfalls bas weitere Borbringen ter Ruffen wieber fraglich geworben fein.

Dennoch hätte ter Erfolg bem Bezier beinahe Recht gegeben. Es ist gewiß, baß die Ansicht, "man könne mit einem schwachen Seer nicht in Rumelien tiefer eindringen, bever Schumta genommen", von hechstehenden Offizieren des Haupt-quartiers getheilt wurde. Birklich erfolgte der Marsch auf Abrianopel erst 3 Wochen, nachdem der Balkan vollständig überschritten, und erst dann, als das Heer des Großveziers in 3 verschiedenen Abthetlungen dei Aldos, Karnabatt und Sliwne zersprengt war. Hielt der Pascha statt dessen Streitkräfte im Lager beisammen, so ist es nicht unmöglich, daß die strategische Anziehungstraft von Schumsa auch jett noch das russische Peer erfaßt haben würde, und der Zauber der Undurchdringsver erfaßt haben würde, und der Zauber der Undurchtrings

lichfeit bes Balfan mare vielleicht noch heute nicht gang gerftort.

Die Ruffen langten vor Abrianopel in folder Schmäche an, daß durch Baffengewalt nichts mehr zu erzwingen war. Allein die Pforte schritt, man möchte sagen, durch das Beharrungsvermögen in der ihr einmal gegebenen Richtung und durch die Einwirkungen außermilitairischer Verhältnisse zu einem unvortheilhaften Frieden fort. Unstreitig zeigte General Diebitsch sich in dieser schwierigen Lage als eben so gewandten Diplomaten wie glücklichen Feldherrn.

Der Traftat von Abrianopel ift feinem Inhalte nach befannt, wir betrachten ihn nur unter bem militairifchen Befichterunft und infofern bie Wiberftandefähigfeit ber Turfei nach Huken und Innen burch benfelben geanbert ericeint. Daß jener Friede fur bie Pforte ein ungunftiger, ift nicht gu perfennen, bies liegt aber gang natürlich in bem Berhaltniß bes Befiegten. Dit febr viel geringeren Opfern batte ber Großberr bie Waffenentideibung vermeiben tonnen, allein er batte ben Rrieg ermählt, und ihn verloren, ober menigftens feit Abrianopel verloren gegeben. Bon tem Tage bes Ericheinens ber Ruffen in ber alten Sauntftabt bes Reichs frielte ber Großberr ebensowohl als Beneral Diebitich ein bobes Spiel, welches für jeben ber beiben Theile verberblich merben fennte.

Die größte Gefahr für ben Pabifchah war ber Ausbruch eines Aufruhrs in Conftantinopel. Lange wiberstand bennoch Sultan Mahmud ben kleinmüthigen Rathschlägen seiner Minister, die für ihren Kopf zitterten, und dem Drängen der fremden Mächte, von denen feine ihn im Kampfe unterstützt, teine in der Lage war, ihm im Fall gänzlichen Unterliegens beizuspringen. Thränen sollen dem unglücklichen Fürsten über die Bangen gerollt sein, als er am 14. September genöthigt war, seinen eisernen Willen vor der noch härtern Gewalt der

Berhältnisse zu beugen und wochenlang verschloß er sich in seinem Palast zu Therapia, wie in seinem eigenen Innern vernichtet. Denn mit jenem Vertrag unterzeichnete er zugleich bas Geständniß, daß das Streben seines ganzen Lebens ein versehltes gewesen sei. Ströme von Blut waren vergossen, die alten Einrichtungen und das geheisigte Hersommen seines Lanzbes zerstört, der Glaube und der Stolz seines Bolkes untergraben worden für den Zwec der Reform. Und diese Resform? Das Gottesurtheil des Erfolgs hatte sie verdammt.

Bleich bei ber Eröffnung bee erften Relbauge batte Raifer Nitolaus laut und öffentlich erklart, bag eine Bebietebergrößerung und neuer Ländererwerb nicht ber 3med bes Rrieges fei, zu welchem er gezwungen werbe, es moge nun berfelbe eine Benbung nehmen, welche er wolle. Betreu biefem Borte gab Rugland alle bie Stabte, Bafen, feften Blate und Lanberftude wieder beraus, welche feine Seere in Rumelien und Bulgarien von ber Donau bis zum hellespont inne Gelbft bie Fürftenthumer am linten Donauufer verblieben unter osmannischer Herrschaft, und ber Bruth wie bie Donan bilbeten nach wie bor bem Kriege bie europäische Grenze zwischen Rugland und ber Türkei. Allein wenn Gerbien, bie Ballachei und bie Molbau unter turtifder Sobeit blieben, fo traten fie boch zugleich unter ruffifden Schut. Die 6 ben Gerben entriffenen Diftricte mußten ihnen gurudgegeben werben und bie Türken (mit Ausnahme ber in ben Festungen Belgrad und Neu-Orsowa wohnenden) ben Boben biefer ganber binnen 18 Monaten gang raumen. Den drift= lichen Bewohnern berfelben murbe bie ungeftorte Ausübung ihrer Religion, eine nationale und unabhängige Berwaltung, völlige Giderbeit und freier Sanbel verburgt. Die feften Blate, welche bie Pforte noch auf bem linken Donauufer inne hatte, nämlich Turno, Raleh und Dichjurbichemo follten geräumt, ihre Werke ebenfo wie bie von Brailow geschleift und

nie wieder erbaut, die Städte selbst ben Fürstenthumern einverleibt werden, welche fortan keine türkische Garnison mehr innerhalb ihrer Grenzen zu dulden brauchten. Es ist nicht zu verkennen, daß die Hölfsquellen dieser Länder bei einem künftigen Kriege für die Pforte vollkommen verloren sind.

Aber auch bie Donau bilbet nicht mehr bas ftarte Bollwert, welches in früheren Kriegen bas ruffische heer mahrenb eines gangen Feldzugs beschäftigte.

Brailow war vernichtet, felbft bie Befestigung bes rechten Ufers; Tulvicha, Jiaftichi und Matichin, fo wie auch Ruftenbiche von ben Ruffen im Winter 1828/29 gefchleift. Sirfoma, welches vom wallacifden Ufer aus leicht zu nehmen. gegen bas türfifche einen vortrefflichen Brudentopf bilbet, wie benn auch bie nach ber Donau gefehrten gemauerten Baftione von Dichjurbichemo fteben geblieben find. Der Bertrag ftellt feft, bağ ber Thalweg ber Donau, und zwar ber füblichfte Urm beffelben (Rebrilleh Boghas) fortan die Grenze fo bilben foll. baß alle Infeln ben Ruffen geboren. Zwar verpflichten fich biefe, auf jenen Infeln weber Befestigungen, noch Wohnplate einzurichten, bagegen haben fie bas Recht, ihre Quarantainen-Boften bort aufzustellen, wie benn an ber Gulina-Mundung, ber einzigen noch ichiffbaren, nach und nach eine febr beträchtliche Nieberlaffung, in einer für Deutschland ebenfo wichtigen als örtlich festen Lage, entstanden ift. Es tritt baber bas feltsame Berhaltnig ein, bag in bem Maage, wie bas Stromthal gegen feine Munbung ju breiter und gewaltiger wirb. bie ruffifche Grenze ber turfifden immer naber rudt. Bei Siliftria beträgt bie Entfernung bes mallachischen Ufere noch 1000 Schritt, bei Sirfoma ift fie auf bie Salfte verminbert, und Ifattichi gegenüber fteben ruffifde Bachtpoften ber turtis fchen Stadt 200 Schritt nabe. Huch bei Tulbicha beträgt bie Entfernung nicht über eine Bewehrschuftweite.

Mun tonnen aber bie Quarantainen-Boften fehr leicht in

militairische umgewandelt werben. Mit Ausnahme von Tulbicha beberrichen bie genannten Blate ohne bie Infeln bas Fahrwaffer ber Donau nicht, und verlieren baburch ihre Bebeutung. Tulbica felbit aber fann in feiner neuen Lage und Musbehnung überhaupt nicht fortificirt werben. Wenn baber zwar ber Tractat von Abrianopel ben Wieberaufbau ber Blate nicht unterfagt, fo liegen fie boch thatfachlich noch gegenwärtig alle offen und ohne Bertheibigung. Siliftria, welches bie Ruffen bis zur vollen Auszahlung ber auf 111, Millionen Ducaten feftgeftellten Rriegsentichabigungsfumme noch Enbe 1835 befett bielten, ift nicht geschleift, aber auch nicht einmal bie Brefchen im Sauptwall find bis jest gefchloffen. Stadt felbit ift faft gang berichwunden und ber innere Raum veröbet, bagegen ift öftlich, unmittelbar bor ben Ballen, bie bebeutenbe Borftabt Bolna entftanben, welche ber Bertheibigung febr binberlich fein wurbe. Siliftria fann nur burd 4 ftarte betachirte Werte auf ben Soben füblich, und burch einen Brudentopf nördlich in eine gute Festung verwandelt werden, ju ersteren burfte es noch lange an Gelbmitteln feblen und letterer murbe tractatenwibrig fein. Rufticut enblich bat feine Offenfiv - Bebeutung gegen bie Bafis eines ruffifden Beeres burd bie Schleifung von Dichjurbichewo, feines Brudentopfs, perforen.

Be mehr nun überhaupt die Pforte seit ihren wiederholten Unfällen darauf angewiesen ist, ihre Streitfräfte zusammen zu halten, desto gewisser wird die Vertheidigung der europäischen Türkei bei einem fünstigen Kriege erst mit dem Valkan ansangen können. Trot der an Rußland zu zahlenben ungeheuren Summe hat Sultan Mahmud die wichtigste Bestung seines Reichs, Varna, in den Jahren 1834 bis 36 wieder neu erbauen lassen, nach einem Plan freilich, den man schwerlich gut heißen kann. Schumsa, welches nichts an seiner strategischen Wichtigkeit verloren, ist durch die gemauerten

Forts Stranbica, Tichally, Febbai und Tichengell, fo wie burch Erbauung großer, maffiver Rafernen, Sospitäler und Borrathebaufer febr bebeutend verftarft worben. endlich ift mit geringen Mitteln provisorisch zu befestigen, und biefe genannten brei Bunfte merben auch fünftig ein Seer von 50 bis 60,000 Mann monatelang unter ihren Mauern festhalten. Wenn bie Unüberfteiglichfeit bee Balfan früher überfchätt mar, fo hat ber Erfolg bes 3ahres 1829 wieber gemacht, bag viele Beurtheiler ibn gar nicht als ein Sinbernik mehr gelten laffen wollen \*). Wir burfen aber nicht vergeffen, baß bas Gebirge felbit in jenem Jahre gar nicht vertheibigt worben ift. Beneral Roth mußte auf ber niebrigften Strafe, welche boch immer noch 1800 Jug boch ift, während 2 Tage feine Bionier = Bataillone burch 4000 Arbeiter verftarten, um sich Babn zu brechen, obwohl tein Feind ihn mahrend dieses Mariches ftorte, benn erft am Gubfuß bes Bebirges zeigten fich einige türkische Saufen, von benen feiner irgend ernften Wiberftand leiftete. Wenn bie Pforte einen Theil ihrer ofmannifden Bevolferung in ber Chene von Aibos und Rarnabatt militairisch colonisirte, so murbe ber Baltan ohne 3meifel ein febr erbebliches Sinbernig werben.

Der Krieg gegen Rußland hatte bas uen gebildete und mühsam eingeschulte türkische heer wieder vernichtet, und was für die Folge noch schlimmer war, es in der Meinung der Muselmänner zu Grunde gerichtet. Hätte die Türkei nach der Jauitscharen Bertilgung ein Decennium hindurch Friede genossen, so konnte die militairische Schöpfung Sultan Mahmuds die zu einem gewissen Grade erstarten. Gestützt auf ein zwerlässiges heer konnte der Großherr die nöthigen Reformen in der Berwaltung des Landes durchführen, die abge-

<sup>\*)</sup> What mole hills to make such a' fuss about! ruft ein englischer reisender Offigier aus.

ftorbenen Glieber bes osmannischen Staatsförpers wieber beleben und seinen Nachbarn furchtbar werben.

Rufland tam alle bem zuvor, es zertrat die Militair-Reform in ihrem Keim, und auch seitbem hat die Pforte taum ein Heer bilben können, bevor neue Kriege gegen die Arnauten, die Sappter und die Kurden es wieder vernichteten.

Durch ben Traktat von Abrianopel erkannte ferner ber Großherr die Unabhängigkeit Griechenlands an. Dies war mehr als ein bloßer Gebietsverlust. Wie eng auch die gegenwärtigen Grenzen des neuen hellenischen Staats gesteckt wurden, immer bildete seine bloße Existenz für Hunderttausende von Griechen, die in den übrigen Provinzen des Neichs zerstreut leben, das Borbild einer durch den Erfolg gekrönten Empörung. Alle misvergnügte christliche Unterthanen der europäischen Türfei sanden jeht auswärts eine Stühe, die Wlachen und Meldowaner blickten nach Rußland, die Bulgaren nach Serbien, die Griechen nach Hellas. Dazu kommt, daß die Bewohner von Morea und den Cycladen bisher hauptsächlich die türkische Flotte bemannt, jedenfalls ihre besten Seeleute geliesert batten.

Beherrschen die Russen ben Euzin, so fragt fich, ob sie nicht mit Vermeibung eines langen Marsches bei schwieriger Verpflegung in wüsten Landstrichen, mit Umgehung des Widerstandes aller Festungen und Baltanpässe, ihr Heer unmittelbar auf den thratischen Chersones ausschiffen, und so die Kriegsfrage sogleich durch einen Angriff auf Constantinopel zur Entscheidung bringen dürfen.

Die Antwort auf biese Frage kann nur eine bebingte sein. In bem vierten Kreuzzuge schafften bie Benezianer 40,000 lateinische Christen nach Bhzanz. Zu biesem Transport waren nicht weniger als 360 Schiffe nöthig, welche von 70 Proviant-Fahrzeugen begleitet und burch 50 Galeeren besichützt wurden. Die Stadt wurde genommen. Im Jahre

1833 fand gleichsam ein Friedens-Manöver dieser Art statt. Die Ruffen waren von der Pforte herbeigerusen, die Einschiffung war vordereitet, die Landung sand keinen Widersstand. Elf Linienschiffe und eine verhältnißmäßige Zahl kleiner Fahrzeuge vermochten ein Corps von 10,000 Mann nach Huntjar Stelessi hinüberzussühren. Daß ein solches Corps im Stande ist, das Schicksal der Hauptstadt zu entscheiden, wenn einmal die christliche Bevölkerung die Waffen gegen die osmannische ergreisen sollte, wenn das Misvergnügen der Parteien unter den Moskem selbst zur Flamme des Aufruhrs auflodert, oder wenn die, selten auf mehr als zwei Paar Augen beruhende Opnastie Osmanns erlöschen sollte, — wer kann es leugnen, wer in Abrede stellen, daß die Russen, und nur sie, bereit und nahe genug sind, um eine solche Conjunctur zu benutzen.

Sehen wir aber ab bavon, baß ber Thron bes Pabifchah so morsch werben könnte, baß es nur eines leichten Druckes von Außen noch bebarf, um ihn zu zertrümmern, nehmen wir an, baß es ber Pforte gelingt, ihre muselmännischen und dristlichen Unterthanen auch serner in Gehorsam zu erhalten, ober gar bie letzteren an ihr Interesse zu ketten, so können wir vom militairischen Standpunkte aus ein solches abgefürztes Bersahren nicht für möglich halten. In diesem Falle werben weber 10 noch 20,000 Mann ohne Weiteres Constantinopel erstürmen.

Belehrt burch die Erfahrung ber letten Feldzüge werben in einem neuen Kriege die Russen wahrscheinlich mit bedeutend zahlreicherer Macht in Bulgarien einrücken. Wenn das Heer in einer wirklich en Stärle von 120,000 Combattanten bei Hirfowa über die Donau setzt, Silistria mit 20,000 Mann, Barna mit ebenso viel belagert, und 30,000 zur Beobachtung von Schumla ausstellt, so ist es nicht unbensbar, daß der Rest von 50,000 Mann, basirt auf die Häsen des Schwarzen Meers,

sofort ben Baltan überschreite. Es ist aber teineswegs gewiß, baß Abrianopel abermals ohne Wiberstand in ihre Hände fällt, und jedenfalls burfte die lette Entscheidung noch einmal unter jene alten Mauern gerückt werden, welche einst den Sturz des oftrömischen Reichs um 100 Jahre verzögerten.

## Anhang.

"Gludfelig, bem ber Tob im Siegesglange "Den blut'gen Borbeer um bie Stirne minbet."

Wir baben in den vorhergehenden Blättern unfern Lefern bas Bilb ber Belagerungen und Schlachten bes ruffifchturtifden Feldzuge barguftellen berfucht. Es fei erlaubt, jest noch einen Blid gleichsam binter bie Couliffen jenes Schauspiels ju werfen.

Die Ruffen hatten außer bem Reinbe, ber ihnen bie Stirne bot, noch einen anbern, unfichtbaren gu befämpfen, welcher fich an ihre Ferfen flammerte, mit ihnen ben Baltan überschritt, und noch bann, als icon ein fiegreicher Friebe errungen war, furchtbar über fie berfiel; - wir meinen bie Krantbeiten.

In Europa find bie Zeiten vorüber, wo man mit 30 ober 40,000 Mann ju Felbe jog, Badereien, Lebensmittel und felbft Wohnungen, wenn auch nur Belte, für Alle mit fich führte, eine Proving eroberte und Frieden ichlog. 3m Abendlande baben die Rriege immer mehr ben Charafter ber Bolfefampfe angenommen, allein in Begenben wie bie Turtei find Maffenerhebungen, Requisitions Spftem und fo viele andere Bebel ber neueren Rriegsführung unanwendbar. Die Begelofigfeit bes Laubes, ber Mangel an Anbau, bie geringe Geghaftigkeit ber Bewohner und bie fleine Babl bebeutenber Stabte zwingen bort einigermagfen, bei bem alten Spftem fteben zu bleiben. Ungeheure Dagagine muffen bem Beere folgen, und bei ichnellen und ausgebehnten Bewegungen haben wir gesehen, daß der Soldat seinen Lebensbedarf bis auf 10 Tage mit sich trug. Dennoch wäre Alles dies nicht auszeichend gewesen, hätten die Russen nicht längs der Küste eines Meeres operirt, auf welchem sie unbedingt Herr waren.

Dies find ichwere Reffeln für ben Felbherrn, welcher einen Angriffe- und Bewegungefrieg führen foll, und ein nicht genugfam in Unichlag zu bringenber Bortheil ber paffiven Bertheibigung. Aber ein nicht geringeres Bemmnig bilbet bie Rudficht auf ben Befundheitezustand bes Beeres und auf Die Bflege ber Rranten. Bei ber Ernährung ber Truppen tonnte auf bie Bufuhr gur Gee gerechnet werben, bie Errichtung großer Sospitaler erheischte eine Bafis auf bem Lante. Doch 3 Monate vor bem Friedensichluß maren unmittelbar in ber Rlante ber Operationelinie ber Ruffen weber Giliftria noch Schumla genommen ; bennoch verschwindet biefe räumliche Schwierigfeit im Bergleich mit ber, welche eine ungeheure Ausbehnung ber Erfrantungen und bie intensive Bosartigfeit bes Giedthums verurfacte. Die erftere bewirfte, bag Merzte, Rrantenpfleger, Arzneimittel, Betten, Bafche, furz alle vorausgetroffenen Maagregeln ungureichend murben, bie lettere, bag gerabe bie, welche bie Rranten beilen und pflegen follten, ber Rrantbeit querft unterlagen.

Eine klare Einsicht in die, unter sehr schwierigen Berhältnissen für die Ernährung des russischen Heeres getroffenen Anordnungen würde im hohen Grade belehrend sein; leider liegen hierüber keine genügenden Nachrichten vor. Sehr schähenswerth sind dagegen die Mittheilungen deutscher Aerzte im russischen Kriegsdienst\*), welche uns einen tiesen Blid in das Schauergemälde eines Heeres thun lassen, welches, Sieger im Felde, ein besiegtes in den Spitälern ist.

<sup>\*)</sup> Seiblig, Rind und Beterfen in ben "Bermifchten Abbandlungen aus dem Bebiet ber Beillunde". Die Sammlung. hamburg.

Schon von Alters ber wiffen wir, bag Beere, welche fich in Dacien und Bannonien begegneten, von furchtbaren Seuchen beimgesucht murben, und in allen fpatern Rriegen ber Deftreicher und Ruffen litten bie Truppen burch Rrantheit mehr als burch bas Schwert. Dennoch tann man nicht behaupten, bag jene Gegenben im Allgemeinen ungefund feien, fobalb man bas Berhalten ber Ginwohner fich anzueignen vermag. Dort, wie überall in der Türkei ift von ichwerer Arbeit, namentlich mahrend bes Sommers, nicht bie Rebe. Der Orientale führt eine mäßige und einfache Lebensweise, er ftebt febr frub auf. nimmt feine erfte Mablgeit um 9 Uhr Morgens, fitt bann mabrend ber Mittagebite unter einer Beinlaube ober im Schatten eines Blatanenbaumes, trinft Gorbett und anbere fühlende Getrante und tennt teine icharferen Reigmittel als ben Raffee und bie Pfeife. Erft gegen Sonnenuntergang genießt er wieder ein frugales, vegetabilifches Dabl, und legt fich fo fruh jur Rube, bag nach 8 Uhr fast Niemand mehr außerhalb ber Wohnungen gefeben wirb. Mit bem Anfang ber Connenbite, gewöhnlich im Dai, brechen gwar an vielen Orten epibemische Fieber auch unter ben Gingebornen aus, allein bann giebt Alles in eine Art freiwilliger Quarantaine in bie Gartenbäufer ober in bas Gebirge. Schon Mitte Juli erlischt fast immer bas Frühlingefieber aus Mangel an Dittheilung; benn bie Dorfer fteben in jener Beit faft leer, und es giebt Stabte, wie 3. B. Malatia in Rlein-Mfien, wo bes Sommere nicht ein Mensch zu finden ift, mabrend 20 bis 30,000 Einwohner bie ein paar Stunden entfernte Sommerftabt bewohnen, welche am Gebirgeabhang an raufdenben Quellen und unter ichattigen Bäumen angelegt ift. Die gange furbische und turfomannische Bevöllerung wohnt bes Sommers unter Zelten von Ziegenhaar und giebt in eben bem Daage, wie bie Site junimmt, hober auf bas Bebirge binauf. .

Ebenso wie Wohnung und Diat ift auch bie Rleibung

ver Eingeborenen ganz ihrem Klima angemessen. Nie geben sie entblößten Hauptes, sondern eine vielsache Kopfbekleidung schützt sie gegen den dort so gefährlichen Sonnenstich. Die Belzbekleidung, welche in unserem nördlichen himmelstriche Ausnahme ist, wird dort von Jedermann getragen. Wenn wir bei uns bei 16 bis 17° nach Sonnenuntergang erst aufathmen, so erscheint diese Temperatur als empfindliche Kälte, wo man Tags über 28 bis 32° hige im Schatten gehabt hat, und eine sehr warme Bekleidung ist dann unerläßlich. Dazu kommt, daß nördlich des Baltan gleich nach dem Einstritt der kurzen Dämmerung ein Thau fällt, welcher die Kleider und das Lager der im Freien Schlafenden wie ein dichter Regen durchnäßt.

Ebenso groß, wie die Verschiebenheit der Temperatur vom Mittag auf den Abend, ist die vom Sommer auf den Winter. Dieser ist an der Donan mindestens ebenso strenge, und mindestens ebenso lang wie an der Elbe. Schon im November, oft schon Ansangs dieses Monats, bededen sich die weiten Flächen mit hohem Schnee, welchen man selbst süblich des Ballans und um Constantinopel in den Thälern, wo die Sonne nicht unmittelbar einwirfen kann, noch spät im Frühling vorsindet. Auf den Gebirgen und den Hochstächen reitet man während des März oft bei brennender Sonne und drückender Sitze über unabsehbare Schneeselber, welche das Auge sast erblinden machen.

Berberblich aber muffen bie climatischen Einwirfungen auf ein fremdes heer sich äußern. Bon der bequemen, mußigen Lebensweise der Orientalen konnte im russischen Feldlager nicht die Rede sein. Der Soldat hatte während der hite des Tags die härtesten Anstrengungen zu tragen und schlief im Thau der kalten Nächte auf dampfender Erde. Seine Kleidung, welche er sast nie ablegen konnte, war eng, undequem und besonders die Kopfbebedung lästig und unzwedmäßig.

Die Roft war biefelbe, welche bem Solbaten im Norben und im Winter geboten wirb, fie beftand ans Tleifch, Grute und Letterer murbe um bes leichtern Transports Branntwein. willen ale Spiritus mitgeführt, welcher mit Baffer verbunnt werben follte, mas aber nicht immer gefcab. Frifdes Bemufe war natürlich nicht zu beschaffen, bas Brod bes Dannes ber ichwarze Zwiebad, welcher burch feine Tragbarteit und Dauer unschätbar ift. Allein bie Merzte wollen bemerft haben, bag bei ichon geschwächter Berbauung bie gewöhnlich im Baffer aufgeweichten ober gerftogenen Zwiebade in ben Ercrementen faft ungerfest wieber ericbienen. Das Baffer war in ber Balladei und Bulgarei meift ichlecht, thon- und falthaltig, babei ber Schumla fo fparlich borhanben, bag es gwar gur Stillung bee Durftes, nicht aber gum Baben und Bafden ausreichte. Mangel an Reinlichkeit trat alfo gu ben vielen vorhandenen lebeln noch bingu. Wenn bas bichte Bufammenleben überhaupt nachtheilig, wie viel mehr mußte es ba verberblich werben, wo eine febr große Menge geschwäch= ter und erfrankter Denichen, wo Leichen und Graber bei langem Aufenthalt an berfelben Stelle fich immer mehr bäuften.

Die Ruffen waren auch faum in die Fürstenthümer eingerückt, als der Gesundheitszustand anfing sehr bedenklich zu werden und eine Menge von Erkrankungen gleich Statt fanden. Daß das Leiden ein sehr bösartiges, darüber waren alle Nerzte einig, aber man stritt sich darüber, ob es gastrischnervöses oder Faulsieder, ob es Typhus oder Pest sei. Auf den Namen kam es dabei freilich nicht an, um so mehr als die Pest mit jenen Fiedern in verwandsschaftlicher Beziehung steht, und vielleicht nur eine durch tellurische und climatische Berhältnisse gesteigerte Potenz derselben ist. Das Eriterium der Pest, die Budonen, Karbunkel und Pusteln blieben nicht aus, aber man wollte den gefürchteten Namen nicht nennen,

und bebte gurud vor Abfperrunge-Maafregein, welche mit einem Bewegungefriege fast unvereinbar ichienen.

Und boch waren solche Maaßregeln unerläßlich, denn wenn schon einige neuere Bersuche\*) das Gegentheil zu beweisen scheinen, so sprach doch die lange und vielfältige Erfahrung dafür, daß die Berührung pestkranker Personen und mehr noch ihrer Kleider\*\*) die Seuche mittheilt.

In Rugland bestanden bor bem Rrieg gur Abwehr ber Beft 2 Quarantaine-Linien am Onjepr und am Bruth. Die erftere batte man nach Eröffnung bes Relbzuge zur Erleichterung ber Berbinbungen aufboren laffen. Allein ichon vor bem Ginruden ber Ruffen waren einzelne Beftfälle in ber Wallachei vorgekommen, und ber Hospodar batte in Dubeschte ein Beftlagareth eingerichtet. Die Falle mehrten fich im Frubjahr, und icon Mitte Dai waren 4 Rlöfter mit peftfranten Einwohnern angefüllt. Best wurden bie Quarantainen am Bruth aufgehoben, bie am Onjepr mit 16tägiger Contuma; wieder eingesett, auch in Butareicht und Jaffy Bestcomites organifirt. Spater mußte felbft bas hauptcorps bor Schumla nicht nur gegen türfifde leberläufer burd Quarantane - Unstalten, sonbern auch gegen bie Wallachei geschützt werben. Ungludliderweise brach in Sirfowa, biefem Sauptburchgangspunft für ben Berfehr bes Beeres mit ber Beimath, Die Beft aus, und fo war man genothigt, auch in Bafarbichit eine Quarantaine anzulegen. In Barna wurden bie Mannichaften wöchentlich besichtigt, und bie gute Wirfung aller biefer Borficht war, bag bas Sauptcorps in Bulgarien mabrent bes

<sup>&#</sup>x27;) Doctor Bulard fperrte fich 1837 und 1838 in ben Beftipitalern ein, berührte Rrante und Tobte, schließ neben ihnen in ihren Betten, impfte fich ben Eiter ber Bubonen ein und blieb gesund. Gbenso wohnt ein armenitcher Gelflicher im Peffpital ju Pera feit vielen Jahren.

<sup>\*\*)</sup> Einem ruffifchen Argt ftarben 4 Aufwarter, welche feine Rleider reinigten; er felbft blieb vericont.

Jahres 1828 von ber Beft ganglich verschont blieb. Ueberbaupt trat mit ber Commerbite, wie die Eingeborenen es vorausgefagt, auch in ben Fürftenthumern eine Beranberung ber Seuche ein. Sie erlofc aber nicht; benn eine ftreng burchgeführte Absonderung mar unmöglich. Bald theilten bie Einwohner ben Ruffen, balb biefe jenen bie Unftedung mit. Umfonft wurden bie erfrankten Militars in abgefonberten Laubhutten untergebracht, ihre Rleiber, Bafche und felbft bie Munition ganger Bataillone gereinigt, umfonft eine Menge verbächtiger Saufer verbrannt; bennoch verbreitete bie Rrantbeit fich gegen ben Berbft in ben Fürftenthumern immer mehr und Mitte November maren 40 Dorficaften angestedt. Erft im December mahrend ftrenger Ralte borte bie Beft unter ben Belagerungetruppen von Dichjurbichemo und Rallaraid gang auf, in ben Spitalern ju Butareicht aber bauerte fie fort. Man war baselbit um fo ichlimmer baran, als jene Spitaler nur gur Aufnahme von 500 Rranten vorbereitet waren, mabrent Taufenbe von allen Geiten jugebracht murben, unter benen eine beträchtliche Babl fich ale Bestbehaftete zeigte. Roch am 11. Februar 1829 murben auf Befehl bes General Roth 61 Dorfer gereinigt.

Wir haben bisher nur von der Best gesprochen, aber nervöse Bechsel- und Faulfieder, Ohfsenterien, Scorbut und entzündliche Krantheiten, welche überall herrschten, tosteten dem Heer zehnmal mehr als jene, bisher nur auf engen Raum beschränkte Seuche.

Unterbeß rückte die Zeit des neuen Feldzugs heran. Der Chelus der Krankheiten des ersten war geschlossen, und die Zahl sowohl der Erkrankten als der Todten erreichte im Februar 1829 ihr Minimum zwischen beiden Feldzügen. Die Alme der Erkrankungen war im September und October das gewesen. Während des letztgenannten Monats allein waren in den Hospitälern, ohne die Feldlazarethe zu rechnen, 20,000

Kranke hinzugekommen. Der absolut größte Menschenverlust siel auf ben Januar 1829; benn es unterlagen in biesem Monat, wo die Wassen ruhten, ungefähr 6000 Mann. Die relative Sterblichkeit aber erreichte für den ersten Feldzug ihren Gipfel erst mit dem Februar 1829, wo mehr als der 4te Kranke starben. Die Intensität der Krankheit geht aus der nachstehenden Tabelle hervor. Es starben in Procenten

1828 1829

|                 | Mai. | Juni. | Juli. | Mug. | Gept. | Dft. | Rev. | Dez. | 3an  | Gebr. |
|-----------------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| in ben Reg. Ras | 1,8  | 2,7   | 2,0   | 2,7  | 5,6   | 7,2  | 10,9 | 10,5 | 1    | 120   |
| in den Soepitä- | 7,4  | 7,2   | 10,2  | 16,6 | 18,9  | 22.3 | 23,4 | 23.3 | 25.5 | 28.8  |

Bas aber bie Ausbehnung ber Krantheit betrifft, so waren in ben 10 Monaten vom Mai 1828 bis Februar 1829 nicht weniger als 75,226 seichtere Kranke in ben Feldsagrethen, und 134,882 schwerere in ben Hospitälern, überhaupt also 210,108 Kranke behandelt worden.

Nimmt man bie Stärfe bes ganzen ruffischen heeres, incl. Nichtcombattanten, auch reichlich auf 100,000 Mann an, so war in der genannten Zeitdauer durchschnittlich jeder Mann zweimal im Lazareth gewesen. Nach diesen positiven Angaben und nach den in der Tabelle bezeichneten Procenten läßt sich nachrechnen, daß die Ruffen während des ersten Feldzugs und in dem darauf solgenden. Winterquartiere mindestens 8,200 Mann in den Hospitälern verloren. In diese Ziffer sind die Todten nicht einbegriffen, welche auf dem Schlachtselbe blieben, und natürlich gar nicht in die Spitäler gebracht wurden. Man darf daher ohne Alebertreibung annehmen, daß den Ruffen der erste Feldzug fast die Häste ihrer ganzen Effectivftärte an wirklichen Combattanten fostete.

Mitte Mai 1829 zeigten fich zuerst Spuren ber Best am rechten Ufer ber Donau in Tschernawoda, Bababagh,

Ruftenbiche, Mangalia, Bafarbichit, Rawarna und endlich in Barna, biefem wichtigen Buntt, wo fich bie Referven, bie Magazine, Die Zeughäuser ber gangen Armee und ein Depot von 4000 Rranten befanden. Man vermuthete, bag bier bie Anftedung burd Bertheilung von Munition ber Geftorbenen ber 16ten Infanterie = Divifion verurfacht worben fei, welche in einem lange verschloffenen Dagagin aufbewahrt worben Die Beughauswächter maren wenigftens bie Erften, welche unter unzweideutigen Beiden ber Beft ftarben. bem aber erzeugten bie enge Aufeinanderbäufung ber Truppen, bie Ausbunftung fo vieler Leichen und ichlechte Rahrungsmittel ben Scorbut und bie bosartigften Fieber. Mitte Juni belief fich bie Babl berer, welche täglich in bem Lagareth gu Barna aufgenommen murben, auf 50 bis 80, und babei mar burch ben Tob von 8 Mergten ben Rranten faft jebe Sulfe geranbt. Ginige Bataillone murben ans ber Stabt in ein Lager verlegt. Dan lief bie leute im Deer baben, bie Belte mit Effig burchräuchern, Die Munition luften, Die Gachen ber Berftorbenen verbrennen und errichtete fur bie Berpefteten eine mit Graben umgingelte Abtheilung.

Der Unblid biefes Beftfpitals, wenn man es fo nennen will, war entjeblich. Rrante malgten fich gwifden Sterbenben und Tobten in ber Sonnenhite lechzend umber. 3m 3mi erreichte bie Seuche eine folde Ausbehnung, bag wöchentlich über 1000 Mann in bas Beftfpital famen. 26. August waren bort überhaupt 5509 Rrante aufgenommen, pon welchen 3959 unterlagen und nur 614 mit bem Beben Un bem einen Tage, bem 25. Juni, ftarben babon famen. 300 Mann, Die Leichen wurden wie Solgftoge aufgeftarett und fubrenweise abgefahren. Bon 41 Merzten wurden 28 angeftedt, von biefen ftarben 20, von 7 Apothefern 4. Hugerbem ftarben 30 Felbicherer, Commissare und Krantemvärter. Da bie Merste erft nach und nach ankamen, fo gab es Zeitpuntte,

wo zur Behandlung so vieler Kranken nur 1 Medicus noch vorhanden war. Der ungeheuere Berlust an Aerzten war um so empfindlicher, als sie mehrentheils durch junge Leute ohne Ersahrung ersett werden mußten, und zwar meist durch Ausländer, welche der Sprache nicht mächtig waren. Auch außerhalb des Spitals auf den Wegen zur Stadt fand man auf Felbern und Wiesen, hinter jeder Hede und hinter jedem Gestrüch Sterbende und Todte, während im Lager der Marstetender lustig gelebt und gezecht wurde.

Un anbern Orten fab es um eben biefe Beit nicht viel beffer aus. Brailow war ganglich verobet. Gelbft bie Boft war auferhalb bes Orts verlegt, bamit bie Reifenben ibn nicht berührten. Im Juni wurden bort 1200 Mann als Beftfrante bebanbelt, bon benen 774 ftarben. Beamte waren fast fammtlich ichon erlegen. In Globobide lag bie gange Berwaltung bes bortigen Beftfpitals in ben Sanben eines Unteroffiziers. Much in Beffarabien mar bie Das ruffifche Sauptheer ftanb bamals Beft ausgebrochen. befanntlich vor Schumla. Alles fam barauf an, biefes Beer gegen bie furchtbare Seuche gu fcuten. Man umgab bas Corps im Ruden mit einer Boftenkette. Große Transporte. welche am Orte ihrer Berladung unter Beobachtung ber nothigen Borfichtsmaagregeln behandelt worden, burften frei burchgelaffen werben, bie Martetenberfuhren aber, welche bas Saubtquartier verforgen follten, ftauten fich bier wie por einem Damm an, mabrent man im Lager barbte. folich fich bie Unftedung burch. Die vorgefommenen Fälle waren aber nur vereinzelt, und im Gangen genommen mar ber Gefundheitezuftand beim Sauptheer gut. Die Truppen litten hauptfächlich nur an Dyffenterie.

Sobald ber liebergang über ben Baltan begonnen, murben alle Kranke ber Ambulancen bes Hauptquartiers nach Baltschik abgeführt. Die Truppen, welche verdächtige Orte, wie Dewno, Gebebsche u. a. m. passirten, mußten burch eine Postenkette marschiren, um so vor jeder Berührung geschützt zu sein. Alle Transporte aus Barna wurden vor ihrer Absertigung gereinigt und bei ihrer Ankunst nochmals untersucht. Am Kamtschilf sührte man eine strenge Contumaz ein und versah die Passenplätze an der Bucht von Burgaß mit Duarantainen.

Eine ungewöhnliche Menge von Menschen unterlagen inbes den Anstrengungen gleich der ersten Märsche. Schon in Dewno war die Zahl der Kranken in der Ambulance auf 400 gestiegen, welche an Durchfall, gallichtem Fieber und Scorbut litten. Biele Leute warsen ihre 10tägige Provision an Grütze und Zwieback von sich, um sich nur zu erleichtern. Mit immer dünner werdenden Reihen langte das Corps auf ben ersten Stufen des Gebirgs an, und in Derwisch-jowann ichon wurde ein Hospital unter Laubhütten eingerichtet, welches balb 600 Kranke zählte.

Am Gubfuß bes Bebirges erquidten fich nach langer Entbehrung enblich einmal wieber bie Truppen am Schatten iconer Giden- und Budenwälber. Dort traf man Barten, frisches Gemuse und halbreife Beintrauben. Der Solbat war burch bas Belingen bes llebergangs höchlich erfreut unb ermuthigt, burch Soffnung und Thatigfeit neu belebt. etwa 50 Mann waren bei ber Ginnahme von Aibos burch Flintenfcuffe verwundet, und in jener Stadt gab es im Bangen feine hundert Krante. In Aibos mußten bie Stragen von Tobten, bie Baufer von Schmut gereinigt werben; bennoch zeigte fich bier feine Spur von Beft, bagegen fingen bie Bechfelfieber nun an um fich ju greifen. Schon nach menigen Tagen flagten Offiziere und Gemeine über eine nie empfundene Mattigfeit und Abspannung, fo bag viele taum Reben bem Wechfel= zeigten fich bigige Tiegeben mochten. ber mit Delirien und eine folche Erichlaffung ber Capillargefäße, daß jeder leichte Stoß oder bloßes Anfassen blaue Flede auf der Haut hervordrachte. Der Stich der Fliegen, welche sich mit besonderer Borliebe auf diese Kranken warsen, brachte in wenigen Minuten einen blaurothen Fled von 1/2 Boll im Durchmesser hervor. Die Patienten starben ohne Bewußtsein am 5ten oder 6ten Tage, und der Körper ging dann, wie bei den gehehten Thieren, sogleich in unaushaltsame Känlniß über.

Diese Wechselfieber mit gedoppelten Paroxysmen, welche ben Kranken bes Lebens gänzlich überdrüssig machten, waren schlimmer als die Best. Obgleich nur sehr wenige Berwunbete da waren, stellte sich boch ber Tetanus bei ihnen ein. Dehr als die Hälfte aller Tobten starb aber an Obssenterie.

Un jebem Tage traten Sunberte aus ben Reihen bes ohnehin icon fehr ichmachen Beeres, Die mabrent 36 Stunben in Fieberhite bie Ginne verloren ober im Durft verichmachteten. Die Bospitaler füllten fich jenfeite bes Baltan fo reigend ichnell, bag weber Blat gur Aufnahme, noch Rleiber und Bafche fur bie Rachfolgenben borbanben mar; benn bie meiften Gulfemittel batten in Bulgarien gurudgelaffen werben muffen, woselbst allein mabrent bes Monate Juli ju ben in Beftand gebliebenen 18,000 noch neue 19,000 Rrante bingufamen. Es lag bemnach, bie Rranten bes Sauptheeres füblich bes Balfan eingerechnet, mabrent bes Juli bie ungebeure Bahl von 40,000 Mann, ober mehr ale bie Balfte ber gangen activen Urmee in ben Spitalern. Roch war bie Beft bem Sauptheer nicht gefolgt, aber fie brobte wie ein fcwarges Ungewitter am nörblichen Sorizont Bulgariens. Quarantaine am Ramtidit füllte fich mit Berbachtigen an, und ber Charafter ber Spnochalfieber murbe fo bosartig, bag er in Beft überzugeben brobte. In Burgag lagen mabrend bes Septembers 2096 Rrante, von benen 6 Bubonen befamen. Babrent bes Oftobers erfannte man bort von 2117 Rranten schon 53 Pestige, und im November bisbeten die Pestkranken is, der Totalsumme. Die Quarantainen waren ausst strengste gehandhabt, und es ist sehr wohl möglich, daß die Pest sich ohne Contagion aus den Fieberkrankheiten nosologisch entwickelte.

Unterbeß marschirte das Hauptheer gegen Abrianopel vor. Auf den Gewaltmärschen von Sliwno dorthin siel die Hälfte der Troßpferde vor Ermattung. Die Zahl der Kranken in der Ambulance stieg auf 800. Sie blieben in Bujukderbent zurück, aber in den 2 Tagen bis zum Einrücken in Abrianopel süllte die Ambulance sich schon wieder mit 26 Offizieren und 226 Gemeinen. Biele waren auf dem Marsch schon gestorben. In dem Kamtschaltschen Reserve-Regiment, welches dem Corps aus Szisedolis gesolgt war, zeigten sich Spuren der Best; sie wurde jedoch noch durch augenblickliche Absonderung erstickt.

In Abrianopel nun wurde bie weftlich ber Stadt auf einer Anbobe in Form eines Bierede neu erbaute turfifche Raferne jum Sospital eingerichtet. Das Gebäube bat gwei Stochwerte, auf ben beiben furgeren Seiten 100, auf ben langern 150 Fenfter Front. Es umidlieft eine Moidee mit ichlantem Minareh, ein geräumiges marmornes Bab, große Ruchen und ein Riost, von welchem man ben prachtvollften Blid auf bie große Stadt im Thale genieft. Bor bemfelben breiteten fich ein gruner Blat, ein Blatanenhain, Garten und Gottesader aus. Man tonnte fich gludlich fcaten, in biefem Lande eine folche Localität zur Unterbringung ber Kranten zu finden. Allein bei ber Aussicht, in gang turger Beit beimtehren zu tonnen, vielleicht beimfebren gu muffen, waren alle Borfehrungen nur auf bie nachfte Butunft berechnet. Wir haben gefeben, wie febr ber Aufenthalt ber Ruffen fich bort in die Länge zog, und mabrend 3 Monate behalf man fich in fteter Erwartung, binnen 3 Tagen aufzubrechen. Go war

man weber auf eine ungeheure Bermehrung ber Kranken noch auf ben Winter vorbereitet. Das hospital füllte sich schnell. Schon 8 Tage nach bem Einrücken in Abrianopel zählte man 1616, am 1. September 3666 und Mitte September 4641 Kranke, also 1/4 ber ganzen noch bisponibeln Stärke. Jest, wo die Wassen ruhten, brach in dem hospital auch noch die Best in ihrer surchtbarsten Gestalt aus und raffte im vollen Frieden die hinweg, welche die zu Ende des Feldzugs dem Schwert und den Krankbeiten widerstanden batten.

Der ungeheuren Menge von Kranfen war taum mehr ju bieten als ein Obrach. Borrathe auf langere Zeit binaus batte man in Abrianopel nicht machen fonnen, es gebrach baber an ber gewöhnlichften Nahrung. Es fehlte an Beu und Strob, um ben Rranten wenigstens eine Streu auf ber bolgernen Britiche ber Raferne machen zu tonnen, man legte fie baber auf gerschnittene türfische Belte, ber Tornifter murbe gum Ropffiffen, ber Mantel zur Bettbede. Aber nun trat eine grimmige Bintertalte ein, Die Fenfter waren jum Theil obne Scheiben, bie Thuren ichloffen nicht. Balb maren bie ichonen Blatanen rings umber verschwunden; benn auch bie gefunden Truppen brauchten Solg. Un Mergten gebrach es Anfangs nicht, aber ibre Arbeit überftieg alle menschlichen Rrafte, Felbicherer waren gar nicht, Rrantenwärter nur wenige aufzutreiben. Die Doctoren mußten bie Beilmittel felbft bereiten und felbft barreichen, und als vollends bie Beft ausbrach, unterlagen bier, wie überall, wo fie berrichte, fast fammtliche Mergte.

Ein ganz besonderer Uebelstand waren die Latrinen, welche nach türkischer Art nicht zum Sitzen, sondern nur zum Rauern eingerichtet, für einen Kranken, der sich kaum auf den Beinen erhalten kann, ganz unbrauchbar sind, und doch von 5000 Menschen, die zur hälfte mit Ohssenteite behastet waren, tägslich benutt werden mußten. 50 Mann waren nicht im Stande hier Reinlichkeit zu erhalten; dabei waren die unterirdischen

Ranale verftopft und ber entsetlichste Gestant verbreitete fich burch bas gange Gebaube.

Die Wechselsieber waren es während ber ersten Monate in Abrianopel, welche die Kranken zu Hunderten hinrafften. Sie erschienen meist gedoppelt; die Paroxysmen hielten bis 18 Stunden an, dann stellte sich oft schon nach einer Stunde die Berdoppelung ein, so daß die Patienten 36 Stunden im Fieber lagen und nur 12 Stunden frei waren. Sie starben meist nach 18 bis 21 Tagen, und endeten, wenn die Krankheit länger dauerte, mit Scorbut oder Wassersucht. Das einzige Heilmittel war Chinin, und an diesem mangelte es. Nach der Behauptung des russischen Oberarztes sollen kaum 500 Menschen von der ganzen Armee sich rühmen können, gar nicht vom Fieber ergriffen gewesen zu sein, und bei Vielen kam die Krankheit erst in der Heimath mit um so heftigerer Buth zum Ausbruch.

Die größte Bergweiflung verurfachten bie Duffenterien. Sier war bie Berabreichung ber Arzueimittel bas Leichtefte, Die Bedienung ber Leibenben, melde faft fo viele Barter als Rrante erforberte, bie Befchaffung ber Bafche aber unmöglich und bie furchtbarfte Unreinlichkeit nicht zu vermeiben. Aufgehalten burch ichlechte Wege und burch bie unter ben Trogfnechten ausgebrochene Beft, famen Bafche und Beige für 2000 Mann aus Abjolo erft im December in Abrianopel an. ber letten Balfte bes September aber gingen icon alle Rrantbeiten und alle Rudfalle, intermittirende und remittirende Fieber in erschöpfenden Durchfall und tobtenbe Duffenterie über. Beinahe 1300 Mann ftarben ju Abrianopel allein im Laufe bes October an ber Ruhr. Hus Rirffliffa famen 1500 an bemfelben Uebel leitente Rrante au, welche vor Schwäche taum bas Dospital erreichen fonnten. Wie Fliegen im Berbft erftarrten bei 3 bis 4° Warme bie aller Lebensfraft beraubten Ruhrfranfen. Um bie Guge gegen bie Ralte gu fcuten, be-27

hielten sie die Stiefel an, bis sie über hestige Schmerzen klagten, und da fand man am 16. October nach Entblößung ber Füße Brand in den Zehen aus Mangel an äußerer und innerer Wärme\*).

In bem Friedenstraktat war bestimmt, baß bas russische Heer bei Burgaß Winterquartiere beziehen solle. Der Transport einer solchen Menge von Kranken und auf solchen Wegen war aber geradezu unmöglich; es mußten 4700 Kranke nebst 3 bis 400 als Wärter Commandirten unter Bededung des 36sten Jäger-Regiments, im Ganzen an 6000 Mann, in Abrianopel zurückbleiben.

Schon vor bem Aufbruch bes Corps (zuerst am 29. October) fant ein erster Pestfall im Hospital statt, balb nach
bemselben aber breitete sich bie Seuche unaufhaltsam aus,
und zulest war von 300 Krankenzimmern kein einziges mehr
verschont.

Das äußerliche Bild, welches bie ruffifchen Aerzte von einem Beftfranken entwerfen, ift folgenbes:

Gewöhnlich stellt sich ber Ausbruch bes liebels gegen Sommenmtergang ein. Zunehmende Schander verwandeln sich schuell in heftigen Frost, und gegen Mitternacht schon in starke hite mit Delirien, wie bei einem entzündlichen Fieber. Vatient ist dabei wortreich und versichert, daß es mit seiner Krantheit nichts zu sagen habe. Kann nähert man sich dem Kranten, so springt er auf, taumelt aber rückwärts oder sinkt wie vom Blitz getrossen, zurück. Das Gesicht ist geschwollen, der Ausbruck verändert, die Augen sind ster und wie mit einer weißen haut "überzogen, Der Krante sieht und hört schlecht, spricht schwer, aber viel und schnell. Sein Gedächtnis ist so schwad, daß er ost weder seinen eigenen Namen noch

<sup>\*) 3</sup>m Winter 1838-39 fanden fich im Lagareth zu Malatia 14 Mann mit erfrornen Fußen in ihren Betten. Auch bamale mutbete Opffenterie unter ben turfifchen Truppen.

ben seines Regiments weiß. Sein äußeres Ansehen ist bas eines Betrunkenen. Später versinkt er in starres Hindrüten ober zerrt an seinen Kleibern. Er klagt über Kälte, kriecht an der Erde herum, beachtet nicht die Bunden, die er sich dabei beibringt, und stirbt oft in dem Augenblick, wo er seinen Nachbar zerkratzt, um dessen Bekleidung an sich zu reißen. Der Ausbruch der Bubonen rettet ihn nicht vom Tode, welcher sich nach 48 bis 24, zuweilen schon nach 4 Stunden einstellt\*). Nur ein sehr heftiger Schweiß bewährte sich oft als heilsame Erisis.

Bei einem so schnellen Berlauf ber Krantheit zeigten alle innerliche Mittel sich ohne Wirtung. In Barna hatten Uebergießungen mit taltem Wasser oft Seilung und stets Linderung gedracht. In Adrianopel war die Witterung schon zu ungünstig, die Empsindlichkeit der Kranten gegen Kälte zu groß, und bort bewährte sich nur die äußerliche Einreibung mit Baumöl.

Enbe December erreichte bie Best ihre größte Sobe, es starben täglich 50 bis 70 Mann, bas Uebel erlosch erst im März bes solgenben Jahres aus Mangel an -- Menschen.

Nur 2 Transporte, einer von 300 Genesenen im December und einer von 170 Kranken im Mai langten in Burgaß an. Sie waren von 3 bis 400 Gesunden escortirt, alles Uebrige unterlag. Von den 6000 in Abrianopel Zurückgebliebenen starben 5200.

Aber auch in ben Winterquartieren jenfeits bes Baltan verbreitete sich bie Best. Rein Regiment, fein Lazareth, auch nicht bas Hauptquartier zu Burgaß blieb verschont. Die ganze Armee (wenn man biese Trümmer so nennen barf) wurde einer Reinigung unterworfen, und betrat bas Baterland erst

<sup>\*)</sup> Ein ruffifcher Beamte tam Abende ju Pferde nach Barna, fpielte mit einem Argt Bhift, und farb um Mitternacht an ber Peft.

nach 21 tägiger Contumaz. 1 Linienschiff und 2 Fregatten mußten zur Abholung ber Kranken bestimmt werben. 3hre Zahl betrug nach allen Todesfällen in Burgaß immer noch 3864, worunter 600 Pestige. Diese wurden nach Kinburn und Olvidiopol abgeführt. Das Hauptquartier traf erst am 25. Juni 1830 zu Tultschin ein.

Wie sehr die Sterblickeit im ruffischen Heer mahrend bes Feldzugs von 1829 gegen die schon so große des vorherzgehenden zugenommen, ist aus der Vergleichung der nachtehenden Tabelle mit der weiter oben gegebenen ersichtlich.

Es ftarben in Procenten:

| 1829                          | Marg. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | Mug. | Gept. | Oft. | Nov. | Dej. |
|-------------------------------|-------|--------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| in den Reg. = La=<br>garethen |       |        | 9,3  | 10,7  | 10,0  | 11,1 | 14,3  | 18,8 | 27,3 | 19,6 |
| in den Bospita=               | 20,4  | 25.6   | 29.2 | 56.6  | 41.1  | 33.7 | 34.6  | 42.0 | 45.6 | 39.1 |

Nimmt man hiervon bie mittleren Durchschnittsgaffen, so starben

#### 1828 -

in ben Regiments-Lazarethen in ben stehenben Hospitäsern 5 Procent, 19,2 Procent,

### 1829

14,6 Procent

37,0 Procent.

Die Sterblichkeit in ben Regiments-Lazarethen hatte fich bemnach gegen bas vorhergebenbe Jahr verbreifacht, in ben hospitälern verboppelt. —

Die Zahl ber Erfrankungen und ber Todesfälle im Jahre 1829 ist nicht vollständig angegeben, indessen lassen sich solgende Data zusammenstellen.

Allein in ben ftebenben Sospitälern murben

|           |    |             | aufgen | ommen   | bavo | n starben |
|-----------|----|-------------|--------|---------|------|-----------|
| 1829      | im | März        | 12,170 | Rrante, | 1/5  | = 2434    |
| ,,        | ,, | April       | 17,625 | ,       | 1/4  | = 4406    |
| n         | ** | Mai         | 14,419 | "       | 1/3  | = 4806    |
| "         | "  | <b>3uni</b> | 18,000 | " über  | 1/2  | = 9500    |
| "         | 19 | Juli        | 19,000 | ,       | 3/3  | = 7600    |
| mithin in | 5  | Monaten     | 81,214 | Rrante, |      | 28,746    |

Während ber solgenden Monate wuchs die Sterblickeit von 1/3 auf 2/3 und selbst wieder auf fast 1/2. Die Zahl der Erfrankungen nahm wenigstens bei dem schwachen Heer in Adrianopel immer noch zu, und die Zahl der Todesfälle dürste in den 5 Monaten bis zum Schluß des Jahres mindestens eben so groß gewesen sein, als in den vorhergehenden 5 Monaten. Wir wissen serner, daß von den dort Zurückgebliebenen noch 5200 Mann starben. Rechnen wir zu allen diesen noch den Verlust in den Regiments-Lazarethen und die Zahl der in Gesechten Getörteten, so bleiben wir wahrscheinlich noch weit hinter der Wahrheit zurück, wenn wir die Einduse der Russen während ihres letzten Feldzugs auf 60,000 Mann veranschlagen.

In diefer Summe ift allerdings ein Theil ber großen Bahl von Nichtcombattanten, ferner ber, jedoch nur schwachen Berftärkungen enthalten, welche bem Hauptcorps über Szifebolis nach Abrianopel folgten. Dennoch dürfen wir wohl annehmen, daß kaum mehr als 10 bis 15,000 Combattanten über ben Pruth in die Heimath zurückgefommen sind.

Solche abnorme Gesundheits- ober vielmehr Krantheitszustände konnten nicht vorhergesehen werden, sie überstiegen jede Berechnung, und man hat Mühe, sich eine Borstellung von einem offensiv operirenden heer zu machen, von welchem die größere hälfte in den Spitälern liegt. Vorwürse, welche man den obern Verwaltungsbehörden in dieser Beziehung gemacht hat, scheinen unbillig zu sein. Wie sollte man mögp. Roltte, rust-turt. Belbung. 2, Aust. licherweise in einem solchen Lande die Mittel zur Verpflegung und Wartung von 40,000 Kranken mitführen, wie die Absperrungs-Maaßregeln, welche die Pest erfordert, bei einem Bewegungskriege zur Aussührung bringen. Verhältnisse, wie die eben geschilderten, durfen aber nicht unerwähnt bleiben, wenn wir über die Leistungen eines heeres und seiner Führer urtbeilen wollen.

Der russische Solvat erscheint ebenso standhaft in der Ertragung von Mühseligkeiten, Anstrengungen, Entbehrungen und Leiden, wie imerschrecken in der Gesahr. Was den Feldeherrn selbst betrifft, so war es das Schicksal des Fürsten Sabalkanski, in 2 Feldzügen, in welchen er besehligte, außer gegen den bewaffneten Feind noch gegen einen heimlichen, verderblichen Gegner kämpsen zu müssen, in der Türkei gegen die Pest, in Polen gegen die Cholera, welcher er endlich selbst erlag. Abgesehen von der materiellen Schwächung der Streitmittel, welche Charasterstärte setzt es nicht in dem Führer voraus, beim Andlick solcher namenloser und weit verbreiteter Leiden doch stets das große Ziel im Auge zu behalten, welsches durch kein Zuwarten, sondern nur durch ein stetes, früstiges und rasches Handeln erreicht werden sonnte.

Was den Feldzug in der Türkei betrifft, so glauben wir, daß die Geschichte zum Ruhme des General Diebitsch Folgendes sagen kann: Er unternahm mit seinen schwachen Mitteln nichts, als was für den Zweck unerläßlich war. Er belagerte eine Festung und schlug eine Schlacht, aber diese führte ihn in das Herz der seinelichen Monarchie. Er langte dort mit dem Schatten eines Heeres, aber mit dem Ruf der Unwiderstehlichkeit an. Dem zuversichtlichen, fühnen und doch vorsichtigen Berhalten des General Diebitsch zu Abrianopel verdankt Rußland den glüdlichen Ausgang des Feldzugs.

# Ordre d

der zweiten Urmee unter Befehl des Felbm Chef bes Generalftabes: General Riffelef. —

| Armee = Corps.                                | Division.                    | Brigade.                   | Regiment.            | Escabrons. |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|------------|
| III.                                          |                              | 1te                        | Achtpret             | 16         |
| Beneral<br>Rudsjewitsch.                      | 3te Sufaren:<br>Ben. Rubiger | 2te                        | Bittgenstein         | 10         |
| Thef des Generals                             |                              | 1te                        | Severet              | 16         |
| ftabes:<br>Fürst Gortschatof.                 | 1te Jager gu<br>Pferde       | 2te {                      | Reichinet            |            |
| 100                                           |                              |                            | 2 Rofaten=Regimenter |            |
| Chef des Generals<br>flabes:<br>Ben. Wachten. | Ite Dragoner                 | 1te 2                      | Rargopol             | 1          |
|                                               |                              |                            | Roworuffiom          | 3          |
|                                               |                              | 1te                        | Selinginot           |            |
|                                               | 16te Infantr.<br>Ben. Rindin | 2te                        | Ochopf               |            |
|                                               |                              | 3te<br>16te Artill.        | 32tes Jäger-         |            |
|                                               | = =                          | 1te                        | Jekaterinaburg       |            |
|                                               | 17te Infantr.<br>Gen. Schele | 210                        | Kolywan              |            |
|                                               |                              | 3te<br>17te Artill.        | 34tee Sager          | _          |
|                                               | 1                            | 10.74                      | Stärte bes 6. Corps  |            |
| Tot                                           | al . Etarte bes              | IIIten, VI<br>ausrückender | Iten und VIten Corps |            |

| Armee : Corps.                                  | Divifion.                                                                                         | Brigen Anfangs                      | Bemerfungen.                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Später                                          | ftießen                                                                                           | gur                                 |                                                                                                        |
| II.<br>General Fürst<br>Scherbatof,             | 2te Sufaren:<br>Gen. Budberg                                                                      | 1 2                                 | Außer den Ange-<br>fübrten gehörten gut<br>2ten Armee noch<br>9 Rofaten - Regi-<br>menter, welche aber |
| nachmals General Graf Pablen. Chef des Generals | Ste Infanterie<br>General Fürst<br>Lubomirzsty                                                    | 1<br>2<br>3<br>5te 9                | ben Cordon am Schwarzen Meere, bem Pruth und der öftreichischen Grenze bildeten.                       |
| General Germann.                                | 6te Infanterie<br>Gen. Sulima                                                                     | 2                                   |                                                                                                        |
| Gardes Corps.<br>Großfürst<br>Wichael.          | Leichte Gardes<br>Cavalleries<br>Division<br>Gen. Tschits<br>scherin<br>Ite Fußgardes<br>Division | fangs Au-<br>tuft vor<br>tuft foin. | damen am 15. Seps<br>tember vor Silis<br>firia an.                                                     |
|                                                 | 2te Fußgarde:<br>Division                                                                         | 2besgt.                             |                                                                                                        |

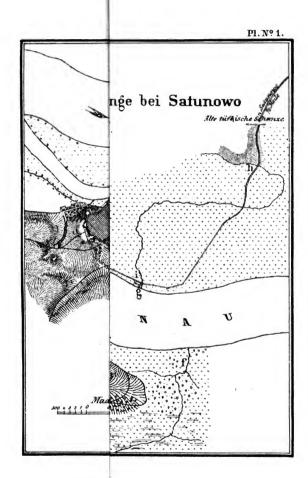

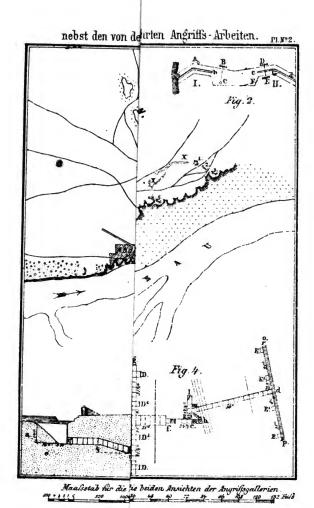





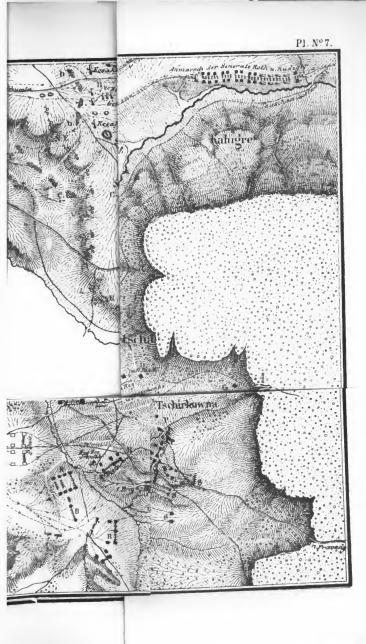

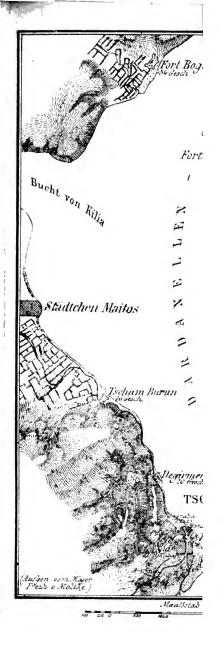

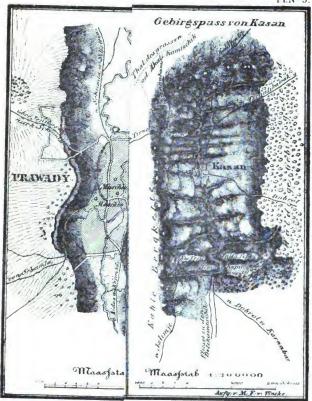

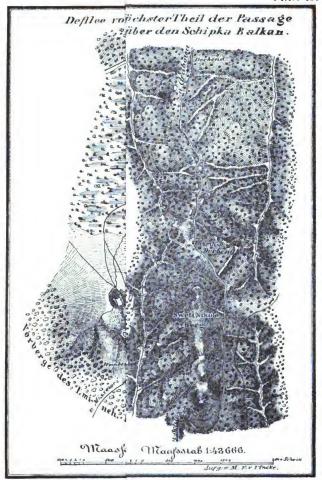

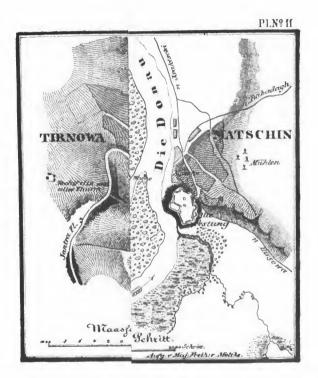

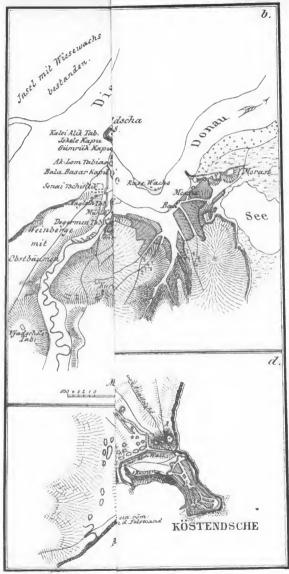

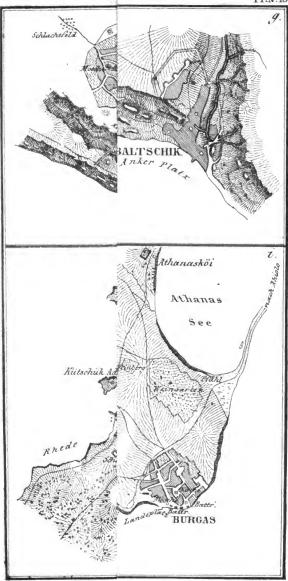





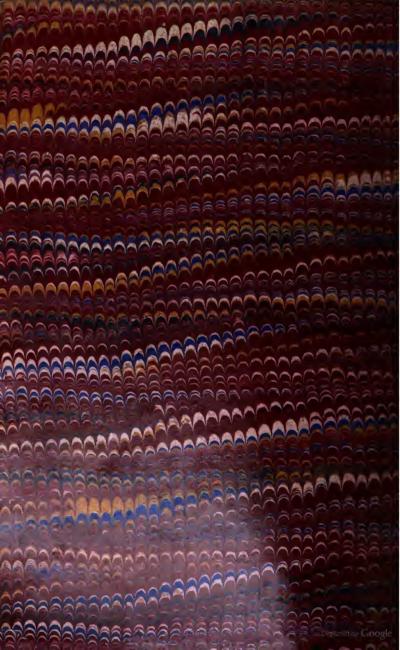



